

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

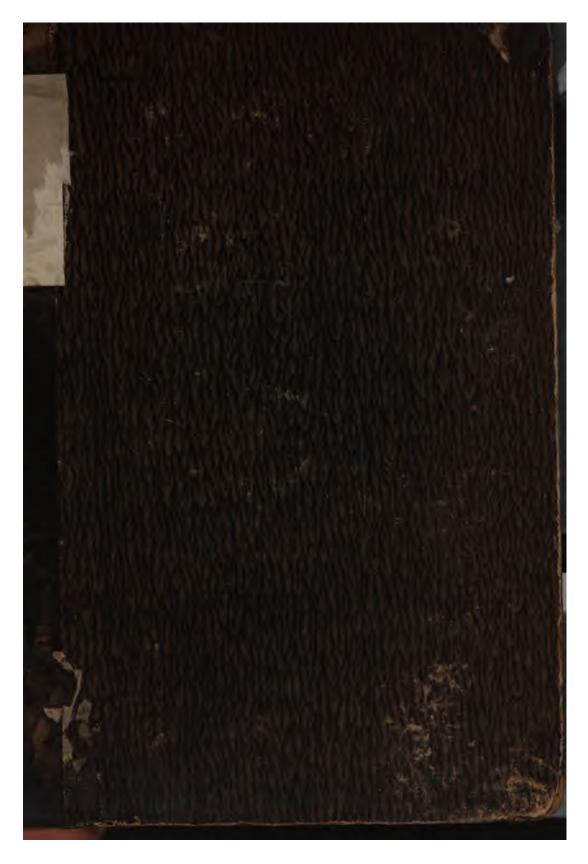

# 1440. Dibliothek-Ordnung.

S. 1. Die Stunden, mabrend welcher bie Bibliothet geoffnet ift, werben allabrlich in geeigneter Beije jur Renntnis bee Publistumb gebracht.

5. 2. Ber die Bibliothet benugen will, hat feine Bunice ben anwefenden Bramten rubig mitzutheilen; lautes Sprechen, fowle bas Tabatrauchen in ben Bimmern fann nicht gedulder werben.

5. 3. Eine Lefegebuhr wird nicht verlangt, jedoch fann der Bibliothetar von Personen, welche fich nur vorübergehend in Mittwelba aufhalten, eine Caution bis jur Sobe von 3 Mart verlongen, über welche von bemfelben eine Duittung ausgestellt wird, gegen deren Mudgabe die erlegte Summe jederzelt guruderflattet wird.

5. 4. Miemand erhalt mehr ale ein Bert auf einmal; wenn biefes aus mehreren Banben befteht, fo fonnen ausnahmsweife 2 Banbe auf einmal verabfolgt werben.

§ 5. Die Lefezeit mahrt 8 Aage, boch tann biefelbe auf An-juchen verlangert werben. Wer ein Buch ohne nachgefuchte und genehmigter Exctlangerung über bie fechgefepte Beit hinaus behalt, hat fur jeben Tag 3 Pfennige Strafe ju gahlen.

5. 6. Berlorene Bucher find gu ihrem Cobenpreise gu erlepen; beichmuste ober verfiummelte Bucher je nach ihrem Buftanbe qu entichabigen. Gebren biese Bucher gu einem Berte von meh-teren Banden, so ift bas gange/Bert neu anguidaffen, wogegen bie übrig gebliebenen Bande ausgeliefert merben.

ubrig gebitebenen Bands ausgettefert werden.

§ 7. Wer der Bibliothef irgend ein Strafgeld souldet, erhalt nicht eher wieder ein Buch, die jenes dezahlt ift.

§ 8. Zutritt zu der Bibliothef haben nur Personen, welche ber Boltsschule entworffen find.

§ 9. Das Bibliothefzimmer kann zügleich als Lefezimmer benut werden; ebenso werden für Undemitselte, namentlich Gewerdsgehilsen, Briefwapier, Couverts und Schreibmaterialten umsonst überlaffen; Briefwapier, Gouverts und Schreibmaterialten umsonst überlaffen; Briefwapier, Gouverts und Schreibmaterialten umsonst webenertd urrhalten.

ben Gelbwerth gu erhalten. 5. 10. Gebrudte Cataloge find, bas Stud ju 10 Pf., bei bem Bibliothetar ju baben

#### Die Bibliothek - Section

des Unlkshildungsvereins für Mittweida und Amgehaug.

Illgen. Rirchberger. Lötich. Starte. Weinel.

tha (1)

0060015



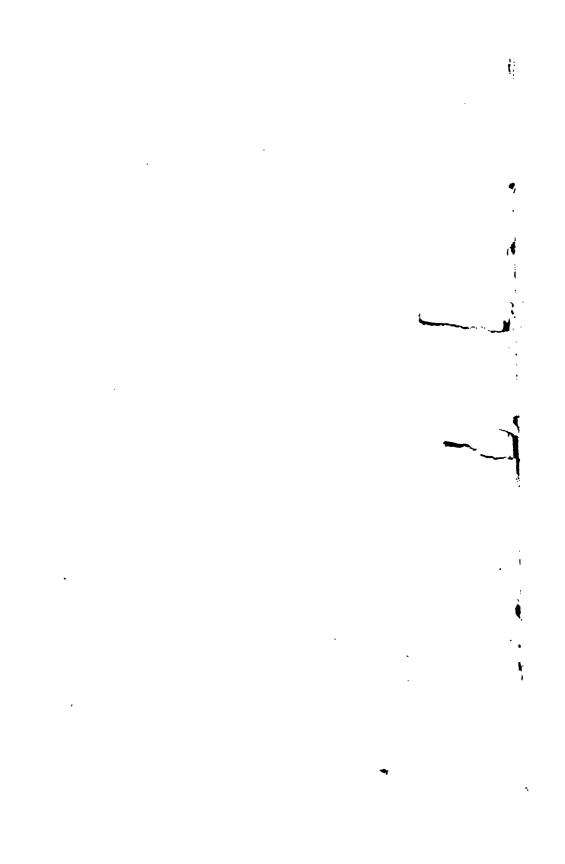

• . • . •



- Park (教教) - Sign (

.

Sparson

Contract Back to the

٠..



# Aus dem Nachlasse

des Königs

# Johann von Sachsen.



Berausgegeben

pon

ESELISCHAFTZURVERANDE AND INC. KSBILDUNG

4

I. Petzholdt

Ausführungen zu "bon Jalkenstein's Charakterbild des Königs Johann bon Sachsen".

Dresden.

Wilhelm Baensch Verlagshandlung. 1880.

All Med

.

.

· ·

## Proklamationen,

Reden, Ansprachen und Briefe des Königs.

. The second secon

Dem

## erlauchten Sohne

des hochseligen

Rönigs Johann von Sachsen

Seiner Majestät

dem

# König Albert von Sachsen

ehrfurchtsvoll zugeeignet.

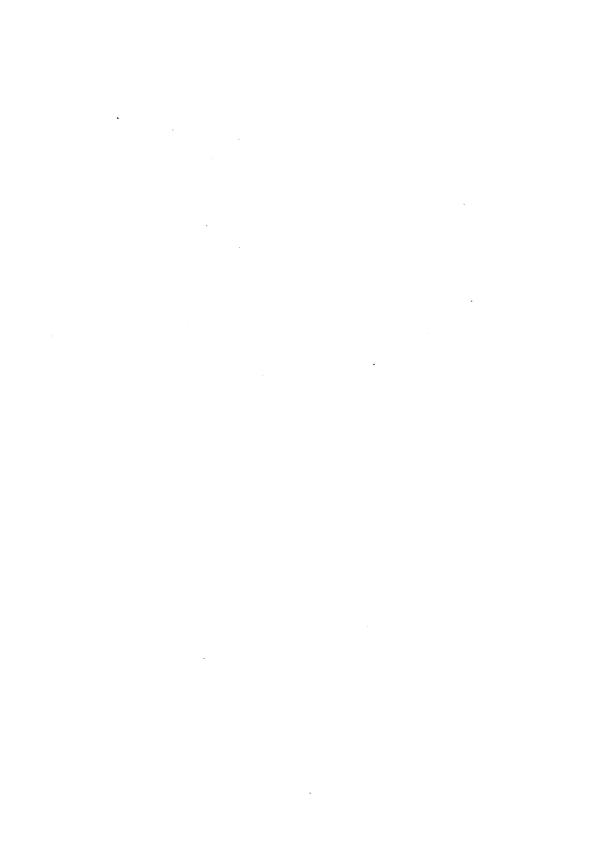

## Inhaltsübersicht.

| Bei Uebernahme ber Regierung nach dem Tode des Königliche          |
|--------------------------------------------------------------------|
| Bruders Friedrich August 1854. Seite 1—                            |
| Bei Gelegenheit ber Uebergabe ber an die Landesuniversität Leipzi  |
| geschenkten goldenen Amtskette für den Rector Magnificus           |
| 27. Dezember 1855. 9—1:                                            |
| Bei Gelegenheit der Wiederkehr des Jahrestages der am 3. Mai 184   |
| ausgebrochenen Revolution 1856. 11—14                              |
| Bei Gelegenheit des fünfzigjährigen miltarischen Jubilaums de      |
| Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar, Königlich Niederlär           |
| dischen Generals der Infanterie a. D., 28. August 1857. 14—16      |
| Bei Gelegenheit der Einweihung der Obererzgebirgischen Gisenbah    |
| in Schwarzenberg, 11. Mai 1858. 16—18                              |
| Bei Gelegenheit des Todes des Dr. Ferdinand v. Zschinsky, Justi    |
| minifters und Vorsigenden im Gesammtministerium, 28. D             |
| tober 1858.                                                        |
| Bei Gelegenheit des Uebertrittes des Minifters Dr. Behr von        |
| Finauzministerium zum Justizministerium, 1. Januar 1859. 19        |
| Bei Gelegenheit ber Rudfehr bes Konigs vom Deutschen Fürsten       |
| tage aus Frankfurt a. M., 3. September 1863. 20—28                 |
| Bei Gelegenheit ber Rudfehr ber Sächfischen Truppen aus Holftein   |
| 17. Dezember 1864. 22                                              |
| Bei Gelegenheit bes fünfzigjährigen Dienstjubiläums bes General    |
| lieutenants H. G. Fr. v. Hake, Mai 1865. 22—23                     |
| Bei Gelegenheit ber Geburt bes Königlichen Enkels Friedrich August |
| erstgeborenen Sohnes bes Prinzen Georg, Herzogs zu Sachsen         |
| 24. Mai 1865. 24—25                                                |

| Bur Teier bes fünfzigjährigen Jubilaums ber Rudtehr bes Konigs     |
|--------------------------------------------------------------------|
| Friedrich August des Gerechten nach Sachsen, 7. Juni 1865.         |
| Zeite 25—28.                                                       |
| Bei Gelegenheit des Uebertrittes des Staatsministers Dr. v. Behr   |
| in den Ruhestand, Mai 1866. 28—29.                                 |
| Aus der Zeit vor, in und nach dem Teutschen Kriege 1866. 29-51.    |
| Bei Gelegenheit des Rudtrittes des Staatsministers a. D. Heinrich  |
| Anton v. Zeichau vom Hausminister-Posten, Juni 1869. 51—53.        |
| Bei Gelegenheit des Grubenungludes in Burgt bei Dresden am         |
| 2. August 1869. 53—54.                                             |
| Unsprache an die beiden Königlich Sächsischen Grenadier-Regimenter |
| bei Gelegenheit ihrer 200 jährigen Jubelseier, 30. April 1870.     |
| . 54—55.                                                           |
| Aus der Zeit vor, in und nach dem Deutsch=Französischen Kriege     |
| 1870—71. 55—73.                                                    |
| Nach der Rückfehr von einem Besuche der Leipziger Universität,     |
| Ende Juli 1872. 74.                                                |
| Bei Gelegenheit des fünfzigjährigen Ehejubiläums, 10. November     |
| 1979 . 7/1 `20                                                     |

### Bei Alebernahme der Begierung nuch dem Tode des Königlichen Bruders Friedrich August 1854.

Wir, von Gottes Inaden, Johann, König von Sachsen, 2c. 2c. 2c. thun, unter Entbietung Unseres Grußes und Unserer Königlichen Inade, hiermit kund und zu wissen:

Nach Gottes unerforschlichem Rathschlusse und Willen ist bes Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Königs und Herrn, Friedrich August, Königs von Sachsen 2c. 2c., Unseres viels geliebtesten Herrn Bruders Königliche Majestät gestern, zum größten Schmerze Seines Hauses wie Seiner gesammten Untersthanen aus dieser Zeitlichkeit abgefordert worden. In Folge diese höchst betrübenden Ereignisses haben Wir die Regierung des gesammten Königreiches Sachsen vermöge des nach der versässungsmäßigen Erbsolge an Uns geschehenen Anfalls der Krone übernommen.

Wir versehen Uns daher zu den getreuen Ständen, in öffentlichen Functionen angestellten Dienern und überhaupt allen Unterthanen und Einwohnern Unseres Königreiches, daß sie Uns als den rechtmäßigen Landesherrn willig und pflichtgemäß anserkennen, Uns unverbrüchliche Treue und unweigerlichen Gehorssam leisten, und in allen Stücken sich so gegen Uns bezeigen werden, wie es treuen Unterthanen gegen ihre von Gott versordnete Landesherrschaft und Obrigkeit gebührt.

Dagegen versichern Wir sie Unserer auf Handbabung von Recht und Gerechtigkeit und Beförderung der Wohlfahrt und des Besten des Landes unausgesetzt gerichteten landesväterlichen Fürsforge, werden auch die Versassung des Landes in allen ihren

Bestimmungen während Unserer Regierung beobachten, aufrecht erhalten und beschützen.

Zugleich ift, damit der Gang der Regierungs- und Juftizgeschäfte nicht unterbrochen werde, Unser Befehl, daß sämmtliche Staatsbehörden des Königreiches ihre Verrichtungen bis auf Unsere nähere Bestimmung pflichtgemäß und gebührend fortsetzen.

Bei den in Unserem Namen ergehenden Aussertigungen soll sich des Titels "Wir, von Gottes Gnaden, Johann, König von Sachsen zc. 2c. 2c." und der bisherigen Siegel so lange, bis die neuen werden zugesertigt sein, bedient werden, wogegen es wegen der in den an Uns gerichteten Borträgen und Bittschriften zu gebrauchenden Anrede, Submission und Ausschrift bei den bestehenden Borschriften bewendet.

Gegeben in Unserer Refibenzstadt Dresden, am 10. August 1854.

Dr. Ferdinand Zschinsky. Bernhard Rabenhorst. Iohann Heinrich August Behr. Iohann Paul von Falkenstein.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1854. Nr. 184. S. 789.)

#### Un Meine Gachfen!

Eine unerwartete schwere Prüfung hat uns der Allerhöchste auferlegt. Trauernd stehen wir gemeinschaftlich an dem Grabe des besten Fürsten. Mit tiesbewegtem Herzen, aber im Berstrauen auf die Hülfe des Allmächtigen und mit dem seisten Borssatz ergreife Ich die Zügel der Regierung, in seinem Sinne und Geiste fortzuwalten, in dem Geiste jener Gerechtigseit und Wilde, jener Umsicht und Festigkeit, jener treuen Liebe zu seinem Bolke, die sein Andenken stets in Segen erhalten werden. Kommt auch Ihr Wir mit Bertrauen und Liebe entgegen, so

wird das alte Band, das die Sachsen und seine Fürsten seit Jahrhunderten umschlingt, auch Uns innig vereinen.

Dresden, 10. August 1854.

Johann.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1854. Nr. 185. S. 793.)

#### Tagesbefchl.

Soldaten! Ein unerwartetes, furchtbares Ereigniß hat das Land seines Kürsten, hat Euch Eueres Kriegsherrn beraubt.

Ich weiß es, die Zeichen der äußeren Trauer bezeugen nur unvollkommen den Schmerz, der Euere Bruft erfüllt.

Ihr waret Ihm treu — selbst in der schwersten Prüfungsstunde!

Die Treue, die den Besten der Fürsten mit Euch verband, wird fortbestehen auch über sein Grab hinaus.

Ihr werdet auch Mir jene Tugend, die den schönsten Schmuck des Kriegers bildet, bewahren.

Ich stehe zu Euch und unserem Vaterlande! Ihr stehet zu Mir und Meinem Hause.

Dresden, den 10. August 1854.

Johann.

(Abgedr. im Extra-Blatt des Dresdner Journals vom 14. August 1854.)

Der Ausdruck bes tiefen Schmerzes über den Hintritt des besten Königs, der durch alle Sachsenherzen geht, die vielen Beweise der Theilnahme für mich, die verwittwete Königin und mein ganzes Haus, die ich bei der von Gott uns auferlegten schweren Früsung aus ollen Gegenden Sachsens und von allen Klassen des Bolks empfangen habe, sind mir ein großer Trost in diesen Tagen der Trauer, und ich fühle mich gedrungen, meinen Dank dafür öffentlich auszusprechen. Keine Huldigungen konnten meinem Herzen so erfreulich sein, als diese Beweise der

Anhänglichkeit an den verewigten Landesvater. Sie sind mir eine Bürgschaft, daß die alte Sachsentreue noch unerschüttert besteht, und ein Pfand der schönsten Hoffnung für die glückliche Folge meiner Regierung mit Gottes Hülfe. Mögen dereinst, wenn der Allmächtige auch mich abruft, ähnliche Beweise der Liebe auch meinem Andenken zu Theil werden.

Johann.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1854. Nr. 194. S. 833.)

Bei Gelegenheit der Eröffnung des außerordentlichen

## Landtags, 5. Oftober 1854. Meine Herren Stände!

Mit tiefstem Schmerzgefühle sehe Ich Sie heute das erste Mal um Mich versammelt, nachdem der unerforschliche Rathschluß Gottes dem Lande seinen besten, edelsten Fürsten, Mir den treuesten Freund und Bruder entrissen hat.

Konnte aber, nächst dem Hindlick nach oben, in diesen ersichütternden Stunden etwas Mir Trost und Beruhigung gewähren, so war es die wahre, ungeheuchelte Trauer, welche in allen Klassen des Bolkes, in allen Theilen des Landes sich kund gab, so waren es die Beweise treuer Anhänglichkeit an Mein Haus und vertrauenvollen Entgegenkommens, die auch Mir bei dieser Gelegenheit zu Theil geworden sind. Und so bleibt es denn mein sester Borsat — den ich schon einmal öffentlich ausegesprochen habe — im Geiste und Sinne des Berewigten die Regierung zu führen und seine Schöpfungen mit sorgsamer Hand zu pflegen und zu erhalten.

So freundlich unsere Beziehungen zu den auswärtigen Regierungen geblieben sind; so wenig kann doch unser Blick sich mit Zuversicht auf die durch die ernstesten Berwickelungen getrübte Zukunft richten.

Gin Land in ber Lage Sachsens wird unter folchen Um=

ständen nicht fehl gehen, wenn es die Richtschnur für sein Hansbeln in der strengsten und gewissenhaften Erfüllung seiner Pflichten als Glied des Deutschen Bundes sucht.

An diesem Standpunkte festhaltend, wird Meine Regierung nach Kräften Alles thun, was dem Wohl und der Würde Deutschlands und einer befriedigenden Lösung der politischen Verwickelungen förderlich sein kann.

Es gereicht Mir zu hoher Befriedigung, heute der Verwirklichung einer großen Hoffnung gebenken zu können, welche der Hochselige König aussprach, als er Sie zum letten Male um sich versammelte. Er war der festen Zuversicht, daß die Zerwürfnisse, welche damals die deutschen Regierungen auf dem Gebiete der Handelspolitif augenblicklich trennten, einer heilsamen Berftändigung weichen würden. Jenes Bertrauen ift nicht getäuscht worden, und der Verewigte hatte die Genugthuung, seinen innigften Wunsch, welcher auf Erhaltung des segensreichen Bollvereins und die Anbahnung einer späteren Ausdehnung desfelben auf alle Theile des Deutschen Vaterlandes gerichtet war, in Erfüllung gehen und damit einen neuen Grundstein zu der Gin= tracht unter den Deutschen Fürsten und Bölkern gelegt zu sehen. Diese Eintracht wird — bessen getröste Ich Mich inmitten ber Stürme des jegigen Augenblicks — Deutschlands Ehre und Wohlfahrt verbürgen.

Die wichtigsten Gesetzgebungsarbeiten, welche die Hauptveranlassung zur Zusammenberufung des gegenwärtigen außerordentlichen Landtags sind, haben nicht ganz in dem angekündigten Maße vollendet werden können, doch ist es der angestrengten Thätigkeit der Regierung und der Zwischendeputationen gelungen, einen wichtigen Theil derselben zu Ihrer Berathung vorzubereiten, der, einen zusammenhängenden Abschnitt bildend, wenn er Ihrer Seits Annahme sindet, Abhülse gefühlter Bedürfnisse verspricht. Die Bollendung des großen Werks in allen seinen Theilen wird auch ferner das unausgesetzte Ziel Meiner Bestrebungen bleiben. Außerdem werden Ihnen noch einige, theils durch frühere Verabredungen, theils durch den eingetretenen Regierungswechsel und andere dringende Verhältnisse nöthig geswordene Vorlagen mitgetheilt werden.

Gehen Sie, Meine Herren, mit Gott an Ihre Arbeiten. Weine Regierung wird Ihnen stets mit Offenheit und der Ueberszeugung entgegenkommen, daß Ihre ständische Wirksamkeit zu jeder Zeit nur von dem Bunsche, das Wohl des Baterlandes zu fördern, geseitet sein werde.

Wenn wir so mit vereinten Kräften nach dem gleichen Ziele streben, so wird das theuere Kleinod des gegenseitigen Vertrauens zwischen Fürst und Volk, welches den schönsten Schmuck der Regierung des unvergeßlichen Friedrich August's bildete, auch fernerhin unverkümmert bleiben.

(Abgedr. in den Sachf. Landtags-Mittheilungen 1854. Nr. I. E. 4-5.)

Rede des Präsidenten der Ersten Kammer v. Schönfels bei Eröffnung der Kammersitzungen des nämlichen Landtags, 11. Oktober 1854.

Meine hochgechrtesten Herren! Wenn zwischen dem Ende bes lettverflossenen Landtags und dem Anfange besjenigen, an beffen Vorabend wir uns soeben befinden, unser geliebtes Königshaus und unser theueres Baterland von einem Ereignisse betroffen wurden, beffen Broge und Furchtbarkeit fast ohne Beispiel sind, bann bebarf es wohl keiner Rechtfertigung barüber, daß unser erstes Gefühl dasjenige der Trauer ist, über den großen Verluft, den wir, den unser Land durch ein grausen= erregendes Berhängniß erlitten, welches vor furzer Zeit Se. Majestät den Höchstseligen König Friedrich August in fernem Allerhöchstderselbe war einer der liebevollsten, Lande ereilte. edelsten und um das Wohl feines Bolkes besorgtesten Regenten. Reugniß dafür liefert sein fortwährendes Bestreben, die Bohlfahrt des Landes zu befördern, liefert sein Reichthum an Tugenden jeglicher Art, die sich sowohl in seinem Wirken als

Regent, als auch als Mensch, überall kund gaben, liefert sein ganzes Leben, wie es rein und spiegelklar vor uns liegt! Sie find, diese Tugenden, in den Herzen der Sachsen tief eingeprägt und werden niemals vergessen werden. Gerecht ist daher unser Schmerz um einen Fürften, der noch lange die Zierde seines Thrones, der noch lange ein Borbild in jeder Tugend seinem Bolke hätte sein können. Sein Andenken wird unter uns, es wird im ganzen Lande fortleben; dies bezeugen die Thränen, die zahllos und ungeheuchelt um ihn flossen, ce bezeugt dies die tiefe Trauer, die um ihn in jedem treuen Sachsenherzen sich so Indem auch wir unsern Zoll der innigsten fühlbar machte. Liebe und Verehrung dem hohen Verstorbenen weihen, suchen wir Troft in der Unterwerfung vor dem Rathschlusse der Vorschung, die in ihrer höhern Weisheit die Schicksale Aller lenkt: fuchen wir Troft in dem Bewuftsein, unsern Schmerz so allgemein getheilt zu sehen, und finden ihn, diesen Troft, in dem unbegrenzten Vertrauen zu dem Nachfolger auf dem Throne unseres Landes. Ja, in dem unbegrenzten Vertrauen zu Ihm, bem König Johann! Und wer könnte wohl mit größerem Rechte, als wir, ein solches Vertrauen aussprechen? Wir, die wir seit so vielen Jahren bas Glück hatten, Zeuge zu sein von einer Intelligenz, Umficht, Gesetkenntniß, Erfahrung, Verfassungstreue und Humanität, die in solcher Beise, verbunden mit erlauchter Stellung, wohl nur felten, um nicht zu fagen, nie, vorkommt. Wer. wie wir, beobachten konnte, wie sich hier Gewissenhaftig= keit, hohe Befähigung, rastlose Thätigkeit, Arbeitslust und Kraft vereinigt mit dem ehrlichsten Charakter und dem besten Herzen, sowie mit Energie und dem ernsten Willen, das einmal Be= schlossene auch auszuführen, wer, sage ich, wie wir so glücklich war, dies Alles dauernd und in nächster Nähe beobachten zu können, der ist nicht in Zweifel, er kann nicht in Zweifel sein, über die Handhabung einer Regierung, welcher König Johann vorsteht! Es ist daher ein wohlbegründetes Vertrauen, welches hier auszusprechen ich mir zur höchsten Ehre schäte, aber nicht

deßhalb allein, weil es einem Monarchen gilt, sondern auch und insbesondere deßhalb, weil es zugleich ein wohlverdientes, ein völlig berechtigtes und ein mit meiner innigsten und wahrsten Ueberzeugung vollkommen übereinstimmendes ist; und so können wir mit Ruhe und freudiger Hoffnung der Zukunst entgegenssehen, denn wir besitzen in Sr. Majestät dem König Johann einen Schirm, einen Hort, einen Herzscher, der zu allen Zeiten und unter allen Umständen das Wohl seines Volkes als erste Bedingung seines Handelns ansehen wird. Habe ich in dieser gedrängten Schilderung unseres erhabenen Königs Ihre Ansichten getroffen, meine Herren, woran ich seinen Augenblick zu zweiseln Ursache habe, dann werden Sie gewiß mit mir aus voller Ueberzeugung in den Ruf einstimmen: Es lebe Se. Majestät der König! (Abgedr. in den Sächs. Landtags-Mittheilungen 1854. Erste Kammer. Nr. 1. S. 1.)

Aus der Rede des Prafidenten der Zweiten Rammer Dr. Saafe bei gleicher Gelegenheit.

Meine Herren! Alls wir am Schluß des Landtags im Jahre 1852 aus biefen Räumen schieden, waren die letten Worte, in welchen wir uns vereinigten: "Soch leben König und Baterland!" Wir finden uns heute hier wieder zusammen, aber ber edle hochherzige König, dem wir aus freudig bewegten Herzen "Lebe hoch" riefen - weilt nicht mehr unter uns! Der König ber Könige hat ihn zu sich gerufen an seinen Thron! Uner= gründlich find die Rathschlüsse des Ewigen und unerforschlich seine Wege! Noch zieht wehmüthige Klage um den allgeliebten Fürften burch bas ganze Land, ein tiefer Schmerz hat fich um unfere Bergen gelagert, Bieler, Bieler Augen haben über feinem Sarge geweint, und unsere Trauer um den Unvergeflichen wird nicht enden, so lange wir leben! Aber, wo der Herr spricht, da foll es still sein und der Mensch schweigen in Demuth und Ergebung! Wir beugen uns por feinem Willen in unferem gerechten Schmerze! Friedrich August war feinem Bolfe ein liebender Bater, gerecht und milb, redlichsten Willens und edelsten Herzens! Wir bewahren sein Angedenken als dankbare Kinder in Segen!

Der König ist todt! der König lebt! ist der legitime Grund= satz monarchischer Staaten. Also rufen auch wir! Aber für uns Sachsen haben diese Worte noch eine andere freudige Gel= tung! Der dahingeschiedene Fürst lebt uns in seinem erhabenen Bruder und Nachfolger im Regiment! An Gerechtigkeit und Milde, an Ebelfinn und Hochherzigkeit unserem verklärten Friedrich August gleich, ihm gleich am redlichsten Willen, das Wohl seiner Sachsen zu fördern, hat König Johann den Thron bestiegen, durch Gottes Gnade und zum Heil seines Volkes. Er wird, dafür birgt uns sein ganzes früheres Leben, die tiefe Bunde heilen, die unser Vaterland betroffen hat. Mit Liebe und Vertrauen ist er uns entgegengekommen, mit Liebe und Bertrauen reichen wir ihm unsere Hände, in Liebe und Bertrauen weihen wir ihm unsere Herzen. Und Ein Wunsch ist es, ber uns und alle Sachsen für Ihn beseelt; erheben wir uns und sprechen wir ihn laut aus in diesem feierlichen Augenblice: "Beil unserem edeln, hochherzigen, hocherleuchteten König Johann!"

(Abgebr. in den Sächf. Landtags-Mittheilungen 1854. Zweite Kammer. Nr. 1. S. 1.)

### Bei Celegenheit der Aebergabe der an die Landesunibersität Leigzig geschenkten goldenen Amtskette für den Bector Magnificus, 27. Bezember 1855.

Mein Herr Rector Magnificus! Diese Kette, die Ich Ihnen übergebe, und welche fünftig das Zeichen Ihrer Würde bilden soll — möge sie ein Symbol des Bandes sein, welches die Universität zu Leipzig, diese alte Stiftung Meiner Vorsahren, an Meinen Thron und Mein Haus unauflöslich bindet. Möge

| Bur Feier des fünfzigjährigen Jubilaums der Rückkehr des Königs    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Friedrich August des Gerechten nach Sachsen, 7. Juni 1865.         |
| Seite 25—28.                                                       |
| Bei Gelegenheit des Uebertrittes des Staatsministers Dr. v. Behr   |
| in den Ruhestand, Mai 1866. 28—29.                                 |
| Aus der Zeit vor, in und nach dem Deutschen Kriege 1866. 29—51.    |
| Bei Gelegenheit des Rudtrittes des Staatsministers a. D. Heinrich  |
| Anton v. Zeschau vom Hausminister-Posten, Juni 1869. 51—53.        |
| Bei Gelegenheit des Grubenunglückes in Burgk bei Dresden am        |
| 2. August 1869. 53—54.                                             |
| Ansprache an die beiden Königlich Sächsischen Grenadier-Regimenter |
| bei Gelegenheit ihrer 200 jährigen Jubelfeier, 30. April 1870.     |
| . 54—55.                                                           |
| Aus der Zeit vor, in und nach dem Deutsch-Französischen Kriege     |
| 1870—71.                                                           |
| Nach der Rückfehr von einem Besuche der Leipziger Universität,     |
| Ende Juli 1872. 74.                                                |
| Bei Gelegenheit bes fünfzigjährigen Chejubiläums, 10. November     |
| 1872. 74—80.                                                       |

#### Bei Aebernahme der Zegierung nach dem Tode des Königlichen Bruders Friedrich August 1854.

Wir, von Gottes Gnaden, Johann, König von Sachsen, 2c. 2c. 2c. thun, unter Entbietung Unseres Grußes und Unserer Königlichen Gnade, hiermit kund und zu wissen:

Nach Gottes unerforschlichem Rathschlusse und Willen ist bes Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Königs und Herrn, Friedrich August, Königs von Sachsen 2c. 2c. 2c., Unseres vielzgeliebtesten Herrn Bruders Königliche Majestät gestern, zum größten Schmerze Seines Hauses wie Seiner gesammten Untersthanen aus dieser Zeitlichkeit abgefordert worden. In Folge diese höchst betrübenden Ereignisses haben Wir die Regierung des gesammten Königreiches Sachsen vermöge des nach der versfassungsmäßigen Erbsolge an Uns geschehenen Anfalls der Krone übernommen.

Wir versehen Uns daher zu den getreuen Ständen, in öffentlichen Functionen angestellten Dienern und überhaupt allen Unterthanen und Sinwohnern Unseres Königreiches, daß sie Uns als den rechtmäßigen Landesherrn willig und pflichtgemäß anserkennen, Uns unverbrüchliche Treue und unweigerlichen Gehorssam leisten, und in allen Stücken sich so gegen Uns bezeigen werden, wie es treuen Unterthanen gegen ihre von Gott versordnete Landesherrschaft und Obrigkeit gebührt.

Dagcgen versichern Wir sie Unserer auf Hanbabung von Recht und Gerechtigkeit und Beförderung der Wohlfahrt und des Besten des Landes unausgesetzt gerichteten landesdäterlichen Fürsforge, werden auch die Versassung des Landes in allen ihren

Lieber Minister Freiherr von Beust! Indem ich Ihnen beifolgend die Insignien meines Hausordens der Rautenkrone übersende, habe ich nicht umsonst den heutigen Tag gewählt, um Ihnen diese Auszeichnung zu verleihen. Es sind heute sieben Iahre, daß mein seliger Bruder in schwerer Zeit durch einen muthvollen und entscheidenden Entschluß den Sturm beschwor, welcher Sachsen an den Rand des Verderbens gebracht hatte.

In jener verhängnisvollen Stunde standen Sie ihm treu zur Seite, erkannten klar und fest, was das unzertrennliche Wohl des Königs und Vaterlandes erheischte, und übernahmen mit Ihren Collegen die Verantwortlichkeit des damals so vielsach angesochtenen Schrittes, den der Erfolg so glänzend bewährt hat. Oft gedachte mein seliger Bruder mit Dank jener Männer, die in jenem entscheidenden Augenblicke mit ihm zusammen gewirkt hatten, und ich glaube daher ganz in seinem Sinne zu handeln, wenn ich denselben heute ein ganz besonderes Anerskenntniß zu Theil werden lasse.

Während ich Ihren Collegen eine Auszeichnung anderer Art verleihe, habe ich für Sie die Ertheilung des Hausordens gewählt, und will dadurch zugleich ein Zeichen geben, wie sehr ich Ihre vorzügliche, auch in weiteren Kreisen anerkannte Leitung der auswärtigen Angelegenheiten Sachsens zu schätzen weiß.

Ich verbleibe ftets Ihr wohlgeneigter Johann.

Dresden, am 3. Mai 1856.

(Abgedr. a. a. D.)

Lieber Generallieutenant Rabenhorst! Der heutige Tag erinnert mich an eine der schwersten Stunden in dem Leben meines verewigten Bruders, die eben durch den gesaßten ehrenhaften Männlichen und Königlichen Entschluß eines der schönsten Blätter in seiner Regentenlaufbahn bildet. Er mahnt mich aber zugleich an die Pflicht der Dankbarkeit für jene Männer, welche in so verhängnißvoller Stunde mit Rath und That ihm zur Seite standen.

Ihnen, lieber General, fiel, außer der Theilnahme an dem wichtigen und einflußreichen Entschlusse selbst, auch insbesondere die energische und umsichtige Ausführung desselben anheim. Und wie Sie diese Aufgabe gelöst haben, das steht unauslöschlich in der Geschichte des Baterlandes und der Geschichte des Sächsischen Heeres geschrieben.

Ich glaube baher ganz ber Absicht meines seligen Bruders zu entsprechen, wenn ich Ihnen am heutigen Tage für so Rittersliche Handlungsweise den erblichen Abelsstand, nebst dem beisfolgenden auf jene Begebenheit deutenden Wappen verleihe.

Ich verbleibe stets Ihr geneigter Johann.

Dresden, am 3. Mai 1856.

(Abgedr. a. a. O.)

Aus dem Schreiben des Herzogs Joseph von Sachsen= Altenburg an den König Johann.

Die Leipziger Zeitung, d. h. die Wappenzeitung, enthielt heute brei Entschließungen von Dir, die mir beweisen, daß Du außer dem Regieren auch verstehft, den Leuten, die Du in erblichen Abelßstand zu erheben für würdig erachtest, auch noch klar zu machen, was Du unter adeligen und ritterlichen Gesinnungen und Handlungen mögest. Dies kann auch für ein Staarstechen für Andere gelten, die noch blind und noch unklar darüber sind; ja selbst für Manchen, der im Abelstande geboren wurde, aber des richtigen Begriffes — adelig sein — noch ermangelt. Die drei Erlasse an die drei Minister sind durch ihre Klarheit und Bündigkeit wahre Modelle. Du weißt, wie enthusiastisch ich allen Deinen Regenten-Handlungen folge, und Dich selbst als ein Borbild eines Königs für manchen Anderen anerkenne.

Daher wird es Dich auch nicht zu sehr wundern, wenn ich in ber Stille meines Zimmers "Bivat Johann" rief, als ich die Zeitung noch in der Hand hielt. — — —

Hannover, 6. Juni 1856.

(Handschriftlich.)

Bei Gelegenheit des fünsteigjährigen militärischen Jubiläums des Perrogs Bernhard von Sachsen-Weimar, Königlich Piederländischen Generals der Jufanterie n. D., 28. Angust 1857.

Theuerster Vetter und Freund. Ich erlaube mir, Ihnen burch den Ueberbringer dieses Briefes, meinen Flügeladjutanten Oberstlieutenant von Fritsch, meine herzlichsten Grüße zu einem Tage darzubringen, der mindestens bei mir und bei der Sachsi= schen Armee im besten Andenken steht, zu dem Tage, wo Sie, theuerster Better, vor fünfzig Jahren in die Reihen der Sächsischen Truppen eintraten.\*) Die Armee ist mit Recht stolz darauf, daß ein Fürst in ihrer Mitte die erste militärische Ausbildung er= langt hat, deffen Name einen so schönen Plat in der Kriegs= geschichte einnimmt. Als Sächsischer Offizier war es auch, wo Sie im Feldzuge 1809 Ihre erften Waffenthaten verrichteten und in Folge der in der Schlacht von Wagram bewährten Kriegs= tüchtigkeit von meinem seligen Oheim (König Friedrich August bem Gerechten) mit bem Ritterfreuze des St. Heinrichsorbens geschmückt wurden. Die freundliche Erinnerung, die Sie stets jener Zeit und Ihrem früheren Commando bewahrt haben, ermuthigt mich, Ihnen heute das Comthurkreuz erster Klasse (corr. Großfreuz) des St. Heinrichsordens zu übersenden, mit der Bitte, es als ein Zeichen meiner Ergebenheit und Dankbarkeit für die mir unter allen Umftänden bewahrte treue Freundschaft und Anhänglichkeit gütigft anzunehmen.

<sup>\*)</sup> Mit dem Patent als Capitain der Königlich Sächsischen Leibsgrenadiergarde vom 28. August 1807.

Mit wahrer Freude habe ich vernommen, daß Sie under Webungen in diesem Herbite beizuwohnen wünsichen, und daß Sie meine deßiallsige Sinladung erhalten haben, und daß Bergnügen Ihrer Gegenwart schenken werden, worand mir ein wahres Feit mache und was auch in der ganzen mit großer Freude vernommen werden wird.

mit großer Freude vernommen werden with mit der aufricht.
In dieser Hossinung verharre ich mit der aufricht.
Freundschaft und Ergebenheit u.

Billnis, 27. August 1857.

Fandideif Hich

Antwort bes herzogs Bernhard von Sachien-Beimar

Ew. Königliche Majesiär haben durch die Sendung des Oberstlieutenants von Frissch mir eine der ireudigiten Ueberstlieutenants welche mir je zu Theil geworden ist raschungen bereitet, welche mir je zu Theil geworden ist

Wenn ohne eine innere Bewegung ich nicht an den fünfdigsten Jahreswechsel des Tages dachte, an welchem ich als damals fünfzehnsähriger Jüngling in die Reihen des Königlich Sächstichen Heeres eintrat, konnte ich nicht im entferntesten ahnen, daß in Sachsen man dieses Tages gedenken werde. Um so mehr fand ich mich beglückt durch Ew. Königlichen Waseität huldvolles Handschreiben vom gestrigen und durch die unverdiente Auszeichnung, welche Allerhöchsitdieselben mir durch Verleihung des so seltenen Großkreuzes vom Wilitär-St.-Heinrichs-Orden haben angedeihen lassen.

Seit länger als achtundvierzig Jahren trug ich das Ritterfreuz dieses mit Recht so geachteten Ordens, welches Ende Juli 1809 in Frankfurt a. W. weiland Se. Majestät König Friedrich August I. mir eigenhändig verlieh; es begleitete mich seitdem auf allen meinen Feld= und Seezügen, wohin mich der Dienst auch rief, und — ich bekenne es — ich zeigte es nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl. Ew. Königlichen Majestät branche ich nicht zu versichern, mit welchem Gesühl von Dankbarkeit ich das Groß-

Daher wird es Dich auch nicht zu sehr wundern, wenn ich in der Stille meines Zimmers "Bivat Johann" rief, als ich die Zeitung noch in der Hand hielt. — —

Hannover, 6. Juni 1856.

(Handidriftlich.)

Bei Gelegenheit des fünfzigjährigen militärischen Jubiläums des Perzogs Bernhard bon Sachsen-Aeimar, Königlich Aiederländischen Generals der Infanterie n. D., 28. August 1857.

Theuerster Better und Freund. Ich erlaube mir, Ihnen durch den Ueberbringer dieses Briefes, meinen Flügeladjutanten Oberftlieutenant von Fritsch, meine herzlichsten Bruge zu einem Tage barzubringen, ber mindeftens bei mir und bei ber Sachfi= schen Armee im besten Andenken steht, zu dem Tage, wo Sie, theuerster Better, vor fünfzig Jahren in die Reihen der Sächsischen Truppen eintraten.\*) Die Armee ist mit Recht stolz darauf, daß ein Fürst in ihrer Mitte die erste militärische Ausbildung erlangt hat, beffen Name einen so schönen Blat in der Kriegs= geschichte einnimmt. Als Sächfischer Offizier war es auch, wo Sie im Feldzuge 1809 Ihre erften Waffenthaten verrichteten und in Folge ber in der Schlacht von Wagram bewährten Rriegs= tüchtigkeit von meinem seligen Oheim (König Friedrich August bem Gerechten) mit bem Ritterfreuge bes St. Beinrichsorbens geschmückt wurden. Die freundliche Erinnerung, die Sie stets jener Zeit und Ihrem früheren Commando bewahrt haben, ermuthigt mich, Ihnen heute das Comthurfreuz erfter Rlaffe (corr. Groß= freug) bes St. Beinrichsorbens ju überfenden, mit ber Bitte, es als ein Zeichen meiner Ergebenheit und Dankbarkeit für die mir unter allen Umftänden bewahrte treue Freundschaft und Anhänglichkeit gütigft anzunehmen.

<sup>\*)</sup> Wit dem Patent als Capitain der Königlich Sächsischen Leib= grenadiergarde vom 28. August 1807.

Mit wahrer Freude habe ich vernommen, daß Sie unsern Uebungen in diesem Herbste beizuwohnen wünschen, und hoffe, daß Sie meine deßfallsige Einladung erhalten haben, und mir das Vergnügen Ihrer Gegenwart schenken werden, woraus ich mir ein wahres Fest mache und was auch in der ganzen Armee mit großer Freude vernommen werden wird.

In dieser Hoffnung verharre ich mit der aufrichtigsten Freundschaft und Ergebenheit 2c.

Pillnig, 27. August 1857.

Johann. (Handschriftlich.)

Antwort bes Bergogs Bernhard von Sachfen=Beimar.

Ew. Königliche Majestät haben durch die Sendung des Oberstlieutenants von Fritsch mir eine der freudigsten Ueberzaschungen bereitet, welche mir je zu Theil geworden ist.

Wenn ohne eine innere Bewegung ich nicht an den fünfzigsten Jahreswechsel des Tages dachte, an welchem ich als damals fünfzehnjähriger Jüngling in die Reihen des Königlich Sächsischen Heeres eintrat, konnte ich nicht im entferntesten ahnen, daß in Sachsen man dieses Tages gedenken werde. Um so mehr fand ich mich beglückt durch Ew. Königlichen Majestät huldvolles Handschreiben vom gestrigen und durch die unverdiente Auszeichnung, welche Allerhöchstdieselben mir durch Verleihung des so seltenen Großkreuzes vom Militär-St.-Heinrichs-Orden haben angedeihen lassen.

Seit länger als achtundvierzig Jahren trug ich das Ritterkreuz dieses mit Recht so geachteten Ordens, welches Ende Juli 1809 in Frankfurt a. M. weiland Se. Majestät König Friedrich August I. mir eigenhändig verlieh; es begleitete mich seitdem auf allen meinen Feld- und Seezügen, wohin mich der Dienst auch rief, und — ich bekenne es — ich zeigte es nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl. Ew. Königlichen Majestät brauche ich nicht zu versichern, mit welchem Gesühl von Dankbarkeit ich das Groß-

freuz dieses mir so theuren Ordens in Allerhöchstdero Armee empfange, eine Auszeichnung, beren Erlangung mir von Jugend an als ein unerreichbares Ziel vorschwebte.

Wenn auch zu meinem innigen Leidwesen meine körperlichen Gebrechen mich hindern, Ew. Königlichen Majestät wohlwollender Einladung Folge zu leisten und den Manövers von Allerhöchstebero Truppen gegen Ende des nächsten Monats beizuwohnen, so hoffe ich doch, noch vorher meine Aufwartung machen zu dürsen, um Ew. Königlichen Majestät meinen tiesgefühlten Dankmündlich auszusprechen.

Einstweisen bitte ich Ew. Königliche Majestät, die Bersicherung meiner unbegrenzten Hochachtung und Freundschaft annehmen zu wollen, womit ich mich zu unterzeichnen die Ehre habe

Ew. Königlichen Majestät treu ergebenster Diener und Better Bernhard Herzog zu Sachsen-Weimar.

Liebenftein, 28. August 1857.

(Handschriftlich.)

Bei Gelegenheit der Einweihung der Gbererrgebirgischen Eisenbahn in Schwarzenberg, am 11. Mai 1858.

Anrede des Borstandes der den Bau leitenden Direktion, Geh. Finanzrath v. Eraushaar, an den König.

Eine kurze Zeit erst ist verstossen, seit die Bewohner des Erzgedirges durch die Bertreter ihrer Interessen den Stusen des Thrones naheten mit der ehrfurchtsvollen Bitte um Gewährung Dessen, was heute schon vollendet durch Ew. Majestät selbst seine Beihe erhält. Hervorgegangen aus Ew. Majestät hoher Willensäußerung und aus den zustimmenden Beschlüssen einer erleuchteten Landesvertretung, ermöglicht durch die Fortschritte der technischen Wissenschaften, gefördert durch die Willsährigkeit einer loyalen Bewölkerung — fügt sich die Obererzgedirgische Eisenbahn ihren älteren Schwestern an, wenn auch nicht um

Bermittlerin zu sein den Bewegungen eines großen internatio= nalen Verkehrs, doch um deswillen nicht minder wichtig in ihrem dem engeren Baterlande geweihten Dienste. Wie aber hohe Königliche Weisheit zu diesem Werke das "Werde" sprach, so wolle auch Ew. Majestät demselben jenen mächtigen Schutz allezeit angedeihen laffen, deffen es zu seinem Wachsthum, seiner Erstarfung und Erhaltung bedarf. Möge unter Em. Majestät schirmender Sand die Obererzgebirgische Bahn die Bulsader werden, welche das rege Leben des Herzens nach den entfernteren Gliedern des geliebten Vaterlandes führt. Möge sie die Hand sein, welche Bergland und Flachland sich reichen zum Bündniß für wechselseitigen Austausch ihrer Kräfte, ihrer ober= und unter= irdischen Schätze und Erzeugnisse. Möge die Obererzgebirgische Bahn die Wurzel sein, aus der als ftarker, auch dem Sturm ungunftiger Berhältniffe Trot bietender Stamm eine neue Bewerbthätigkeit emporwächst, ein Stamm, der mit seinen Früchten nicht allein im Sonnenschein glücklicher Tage die Mühe seiner Pfleger lohnt. Und entsprießt so, weit hinausreichend über der Mulde und des Schwarzwaffers grüne Ufer, dem eisernen durch Ew. Majestät Hulb gebahnten Pfade reicher Segen, so tone aus dankerfüllten, treuen Sachsenherzen immer auf's neue der Ruf, in dem wir uns jest vereinen: "Beil Gr. Majeftat dem Ronige und dem gesammten Königlichen Sause!"

(Handschriftlich.)

# Antwort des Königs.

Mit Dank gegen Gott, von dessen Segen jedes Gelingen abhängt, erblicke ich heute ein wichtiges Werk vollendet, welches hoffentlich auch der rauhen und armen Gegend meines geliebten Sachsenlandes zu dauerndem Segen gereichen wird. Aber auch mit Dank gegen jene Männer, durch deren umsichtige und unsermüdete Thätigkeit das Werk zu Stande gekommen ist. Indem ich dieses Anerkenntniß ihrer Verdienste hiermit öffentlich auss

spreche, verleihe ich bem eigentlichen Schöpfer des Werkes (bem Oberingenieur Carl Sorge) das Ehrenkrenz des Berdienstordens als Zeichen meiner Zufriedenheit mit seinen Leistungen.

Toast des Königs bei dem Festmahle: Auf das Wohl des theuren Baterlandes, insbesondere des theuern Erzgebirges! Wöge der heutige Tag der Andruch einer neuen glücklichen Aera für dasselbe sein, mögen aber auch seine Tugenden, Fleiß und Genügsamkeit, unverändert bleiben. Das theure Baterland, es sebe hoch!

(Sandichriftlich.)

Bei Gelegenheit des Todes des Dr. Ferdinand b. Aschinsky. Justigministers und Borsibenden im Gesammtministerium, 28. October 1858.

Meine gnädige Frau. Tief ergriffen von der erschütternden Nachricht des Abledens Ihres Herrn Gemahls, die ich eben erschren habe, ergreife ich die Feder, um Ihnen meine innigst tiefgefühlte Theilnahme bei diesem herben Verluste auszusprechen. Kann sich mein Gefühl auch nicht mit dem Ihrigen vergleichen, so habe doch auch ich einen schweren, großen Verlust gethan. Der treueste, in gefährlichen Zeitläusen bewährte, der umsichtigste, offenste Rathgeber ist mir entrissen, das redlichste Herz hat auszehört zu schlagen! Wöchten nebst dem Hinblicke nach oben diese flüchtigen, aber aus dem Herzen kommenden Zeilen einigen Trost Ihrem unermeßlichen Schmerze bringen. Gott wird ihm, der aus Erden so treu seine Pflichten erfüllte, gewiß jenseits den Lohn, den er verdient hat, gewähren.

Die Königin bittet mich, Ihnen auch Ihrerseits bie Berficherung innigster Theilnahme zu geben.

Mit der ausgezeichneten Hochachtung verharre ich meiner gnädigen Frau Ew. Excellenz

ergebenster Johann.

Weefenstein, ben 28. Oftober 1858.

(Sandichriftlich.)

#### Bei Gelegenheit des Acbertrittes des Ministers Dr. Behr

vom Finanzministerium zum Justizministerium, 1. Januar 1859.

Lieber Minister Behr! Mit dem heutigen Jahreswechsel verlassen Sie Ihren bisherigen Wirkungskreis, um die Leitung des Ministeriums der Justiz zu übernehmen. Gewiß fühle ich an diesem Tage lebhafter, was ich Ihnen schuldig bin, was mein Land Ihnen verdankt.

Sie haben Ihr bisheriges Amt unter schwierigen verhängsnißvollen Berhältnissen angetreten. Durch Muth und treues Festhalten an bewährten Grundsäßen wurden diese Schwierigsteiten allmählig besiegt, und Sie übergeben jest die Finauzen des Staates an Ihren Nachsolger in einem blühenden Zustande, während es gelungen ist, noch im letzten Jahre Ihrer Wirksamsteit in diesem Fache, die Lasten der Unterthanen zu erleichtern und dringenden Bedürsnissen des Staats und seiner Diener abzuhelsen. Ohne Zweisel danke ich diesen glücklichen Erfolg nächst des Himmels Segen Ihrer umsichtigen Geschäftsleitung, sowie dem Vertrauen, das Ihr Charakter allen Classen westen Wunsche auf einem anderen Gebiete Ihre Kräfte dem Wohle des Landes zu widmen.

Wie sehr ich dies alles in tiefstem Herzen erkenne, ist Ihnen längst bekannt, aber mein Gefühl drängt mich, Ihnen auch ein öffentliches Zeichen meines Anerkenntnisses Ihrer Verdienste zu geben. Ich habe Ihnen daher unter heutigem dato den erblichen Abelsstand verlichen. Den schönsten Lohn finden Sie indeh gewiß in dem Bewußtsein treu erfüllter Psslicht.

Ich verbleibe stets Ihr wohlgeneigter

Johann.

Dresden, am 1. Januar 1859.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1859. Nr. 2. S. 5.)

Bei Gelegenheit der Bückkehr des Königs bom Deutschen Fürstentage nus Frankfurt n. M., 3. September 1863.

Anrede des Oberbürgermeisters der Residenzstadt Dresden, Pfotenhauer, an den König.

Freude und Jubel erfüllt heute bas Baterland, benn fein treuer und geliebter König fehrt glücklich beim zu ben Seinen. Seiße Buniche, frohe Soffnungen für die gejegnete Erreichung eines langersehnten, hocherhabenen Biels, "das gefammte Deutsche Baterland auf neue sichere Bahnen seiner Wohlfahrt, seiner Macht und Größe hinzulenken", geleiteten Em. Majeftat hin zur Berfammlung und zu den Berathungen erhabener, erlauchter Fürsten und der Bertreter altehrwürdiger freier Reichsstädte, fie folgten Ihnen erwartungsvoll nach, als Allerhöchstsie die Theilnahme eines noch fernstehenden mächtigen Bundesgenoffen zu vermitteln großherzig und bereitwillig auf Sich nahmen; diefe Hoffnungen, fie beleben uns jest, nachdem bas große, den edlen hervorragenden Namen Em. Majeftat für alle Zeiten verherr= lichende, reichen Segen verheißende Ginigungswert bis hierher gediehen. Bei ber weiteren Entwickelung und Ausbildung diefes eine Epoche in der Geschichte der Deutschen Nation bezeichnenden Werfes vertrauen wir fest auf die fernere weise Führung Em. Majestät und auf Ihre treu bewährte Liebe zu Ihrem Bolfe und zu unserem gemeinsamen Deutschen Baterlande.

In dichtgedrängten Schaaren umringen Ew. Majestät treue Bürger dieser Stadt und Vertreter der Nachbarstädte Meißen und Pirna, sowie Patrioten aus anderen Landestheilen, in allen Augen spiegelt sich begeistert die Liebe, die Verehrung und der Dank ab, den jedes Herz tiesinnerlich empfindet, und jeder Mund stimmt jubelnd ein aus Herzens Grund in meinen Ruf: Glück, Heil und Segen immerdar unserem treuen und geliebten Könige!

(Abgebr. im Dresdner Journal 1863. Nr. 204. S. 827.)

#### Antwort des Königs.

Ich freue Mich herzlich, wieder in der Mitte meiner treuen Sachsen zu sein und den Anklang zu sehen, den Unsere Bestrebungen in dem Volke gefunden haben. Wenn es uns geslungen ist, ein Werk zu Stande zu bringen, welches geeignet erscheint, die Grundlage zu einer bessern Gestaltung Deutschlands zu bilden, so danken Wir diesen Erfolg, nächst der göttlichen Hilfe, vorzugsweise der Gesinnung, die in der ganzen Versammslung herrschte, und in der Se. Majestät der Kaiser von Desterzreich Uns ein so glänzendes Vorbild gegeben hat, jede eigene Ansicht und jedes eigene Interesse dem Wohle des großen Ganzen unterzuordnen.

Wenn es Weinem redlichen Willen möglich geworden ift, etwas zu diesem Resultate beizutragen, so war das nur durch das Vertrauen möglich, mit dem Meine Mitfürsten und die Verstreter der freien Städte Deutschlands Mir auf so freundliche Weise entgegenkamen. Möge der Himmel das Begonnene segnen, und aus dem Keime, den Wir in die Deutsche Erde gelegt haben, ein Sichbaum auswachsen, unter dessen Schatten noch Unsere späten Enkel ruhen können.

(Abgedr. a. a. D.)

Die vielfachen Beweise treuer Liebe und Ergebenheit, welche Ich bei Meiner Kückschr von der Fürstenversammlung zu Franksturt a. M. an vielen Orten meines theuern Sachsenlandes ershalten habe, der freudige Empfang, den Mir insbesondere Meine Residenzstadt Dresden unter der Betheiligung aller Classen der Bewölkerung in erhebender Weise bereitet hat, die guten Wünsche, die auch aus anderen Theilen Meines Landes Mir dargebracht worden sind, haben Mich wahrhaft erfreut und Meinem landessväterlichen Herzen überaus wohlgethan. Ich sühle Mich daher gedrungen, dies öffentlich auszusprechen und Allen, welche zur Erhöhung der Feier Meiner Kückschr mitgewirkt und beigetragen

haben, Meinen aufrichtigsten und wärmsten Dank zu sagen. Möge Gott den Mir dargebrachten Bünschen und den ausgesprochenen Hoffnungen Seinen Segen verleihen!

Billnig, am 4. September 1863.

(Abgebr. im Dresdner Journal 1863. Nr. 206. S. 835.)

# Bei Gelegenheit der Bückkehr der Sächsischen Truppen aus Polstein 1864.

Lagesbefehl

an die aus holftein gurudfehrenden Truppen.

Die Truppen der mobilen Armeebrigade heiße Ich nach ein= jähriger Abwesenheit mit Freuden

"Willfommen im Baterlande".

War es Euch auch nicht vergönnt, mit den Waffen für das gemeinsame Vaterland zu fämpfen und friegerische Erfolge zu erringen, so habt Ihr doch, wie Ich erwarten konnte, auch unter den schwierigsten Verhältnissen die Disciplin und Mannszucht, jene Grundpfeiler der soldatischen Ehre, bewahrt, und den Sächssischen Soldaten abermals ein gutes Andenken im Auslande gesichert!

Mit freudiger Genugthuung spreche Ich Euch Meine volle Anerkennung dafür aus.

Dresden, den 17. Dezember 1864. Johann. (Abgedr. im Dresdner Journal 1864. Nr. 300. S. 1255.)

# Schreiben an den Generallieutenant g. G. fr. b. Jake 1865.

Lieber Generallieutenant v. Hake. Durch Ihre Entfernung aus Sachsen am Tage Ihres fünfzigjährigen Dienstjubiläums\*) haben Sie mich und Ihre zahlreichen Berehrer in der Armee

<sup>\*)</sup> Mit dem Patent als Lieutenant in das Infanterie=Regiment Prinz Wagimilian 1815 eingetreten.

des Vergnügens beraubt, diesen Tag seierlich zu begehen, und Ihnen unsere herzlichen Glückwünsche mündlich darzubringen.

So sehr ich nun den Geist der Bescheidenheit zu ehren weiß, der Ihnen diesen Schritt eingegeben hat, so kann ich doch nicht umhin, mindestens schriftlich am heutigen Tage meine besten Wünsche Ihnen auszusprechen und anerkennend und dankbar der vielen und wichtigen Berdienste zu gedenken, die Sie seit so langer Zeit und namentlich in der letzten kritischen und schwieseigen Periode sich erworben haben. Wöge der Himmel Sie noch manches Jahr in ungestörter Gesundheit und kriegerischer Tüchtigkeit zu unserer aller Freude und zum Nutzen der Ihnen untergebenen Truppen erhalten 2c.

Dresden, im Mai 1865.

Johann. (Handschriftlich.)

Antwort des Generallieutenants v. Safe.

Ew. Majestät haben geruht, den unterthänigst Unterzeichsneten durch Allerhöchstes Schreiben zu seinem fünfzigjährigen Dienstabschnitte in ehrenvollster Art auszuzeichnen. Zu hoher Freude gereicht ein derartiger Beweis Königlicher Huld und Gnade — zu tiefgefühltem Danke stimmt er aber auch das Herz des Soldaten, dessen Streben nach treuer Pflichterfüllung das hohe und seltene Glück widerfährt, in solch nachsichtiger Weise beurtheilt und gewürdigt zu werden.

Möchten daher Ew. Majestät mir gestatten, meinen tief= unterthänigsten Dank Allerhöchst Ihnen bringen zu dürsen für die so außerordentliche Anerkennung meiner nur geringen Leist= ungen, wie nicht minder für die so ehrende Art, in welcher mir das Zeichen Königlicher Gnade geworden.

Unter dem Ausdrucke meiner tiefgefühltesten Erkenntlichkeit verharre in höchster Verehrung Ew. Königlichen Majestät allerunterthänigst gehorsamster

Carlsbad, den 18. Mai 1865.

Gustav v. Hake.
(Handschriftlich.)

# Bei Selegenheit der Ceburt des Königlichen Enkels Friedrich August, errtgeborenen Sohnes des Prinzen Georg, Perrogs zu Suchzen, 24. Mai 1865.

Lieber Staatsminister von Behr. Wenn uns die Milde des Höchsten mit Wohlthaten segnet, dann fühlt der Mensch sich doppelt verpflichtet, auch nach seinen Kräften den Mitmenschen wohl zu thun und Milde gegen dieselben zu üben. Dieses Gefühl bestimmt mich, die große Gnade, welche Gott in diesen Tagen mir und meinem Hause und Lande hat zu Theil werden lassen, durch einen umfassenden Gnadenact zu seiern.

Habe ich auch bereits in vielen einzelnen Fällen benjenigen Personen, welche in die aufrührerischen Bewegungen des Mai 1849 verwickelt waren, Gnade angedeihen lassen, so will ich doch diese Begnadigung jest auf alle dabei Betheiligte ausdehnen, und sowohl Denjenigen, welche noch als Flüchtlinge im Auslande weilen, straffreie Kückschr gestatten, als Denen, welche, wegen erlittener Strase oder noch anhängiger Untersuchung, der bürgerslichen Ehrenrechte verlustig gegangen sind, Wiederherstellung in dieselben gewähren.

Ich beauftrage Sie daher, durch das Justizministerium in Vernehmung mit dem Ministerium des Innern die erforderliche Verfügung mir zur Genehmigung vorlegen zu lassen, und dieses Handschreiben zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Dresden, den 27. Mai 1865.

Ihr wohlgeneigter

Johann.

(Abgedr. im Dresduer Journal 1865. Nr. 121. S. 493.)

\* \*

Die vielfachen Beweise treuer Liebe und Anhänglichkeit, die Mir aus Anlaß der Geburt Meines Enkelsohnes, des Prinzen Friedrich August, von Behörden und Corporationen des Landes, sowie aus allen Ständen Meines Volkes zugegangen sind, die lebhafte und herzliche Theilnahme an diesem glücklichen Ereignisse,

welche sich an verschiedenen Orten im Lande und insbesondere in Meiner Haupt= und Residenzstadt durch sestliche Ausschmückung und Erleuchtung derselben unter Betheiligung aller Elassen der Bewölkerung, sowie durch Acte der Wohlthätigkeit in erhebendster Weise kundgegeben hat, haben Mich wahrhaft erfreut und Meinem landesväterlichen Herzen überaus wohlgethan. Ich fühle Mich daher gedrungen, dies noch öffentlich auszusprechen und Allen, die Mir in diesen Tagen der Freude ihre Theilnahme bezeigt haben, dafür Meinen herzlichsten Dank zu sagen. Möge Gott den Mir dargebrachten Wünschen und den ausgesprochenen Hoff= nungen Seinen Segen verleihen.

Pillnit, am 7. Juni 1865. Sohann. (Abgedr, im Dresduer Journal 1865. Nr. 129. S. 527.)

Zur Jeier des fünfzigjährigen Jubiläums der Bückkehr des Königs Friedrich Jugust des Gerechten nuch Suchsen, 7. Juni 1865.

Toast des Königs

bei ber Röniglichen Festtafel in Billnig.

Fünfzig Jahre sind heute verstrichen, seitdem der ehrwürdige König Friedrich August der Gerechte nach langer und schmerzlicher Trennung in die Mitte seines treuen Bolkes zurückschrte. Wenige unter den hier Versammelten waren, gleich mir, Zeuge des unendlichen Jubels, der damals alle Sachsenherzen durchdrang; aber diesen Wenigen ist gewiß die Erinnerung daran unauslöschlich in die Seele geprägt geblieben. Zwar mischte sich auch Schmerz in die Freude, und mancher Vaterlandsfreund mochte mit Bangigkeit in die Zukunft des Landes blicken. Aber, Gott sei Dank, es ist anders und besser gekommen, als die besorgten Gemüther erwarteten. Mit Gottvertrauen ergriff der fromme Königsgreis auf's neue das Ruder des Staatsschiffes. Durch sein väterliches Walten, durch die weisen, jeden echten

Fortschritt fördernden Regierungen seiner beiden Nachfolger Anton und Friedrich August II. wurden nicht nur die Wunden des Landes geheilt, es erhob sich auch Sachsen zu einem bis dahin nicht gekannten Grade des Wohlstandes. Der Name Sachsen blieb geehrt in allen Deutschen Gauen, und unverändert dauert das heilige Band der Liebe zwischen Bolf und Königs-haus, und hat sich noch in den letzten Tagen, als Gott uns eine neue Gnade erwies, auf's schönste bewährt.

So erhebe ich benn bas Glas, um einen doppelten Trinkfpruch auszubringen.

Der erste Trunk sei der Erinnerung an Friedrich August den Gerechten und die Männer geweiht, die treu und sest zu ihm standen in den Tagen der Noth.

"Auf ihr Andenken!"

Der zweite Trunk gelte dem theuern Baterlande und seinem ferneren Gedeihen, unerschütterlich begründet durch gegenseitige Liebe, Treue und Vertrauen zwischen Fürst und Volk.

> "Das theure Baterland, es lebe hoch!" (Abgedr. im Dresdner Journal 1865. Nr. 130. S. 531—32.)

Schreiben an bie Frau v. Sahr, geb. Brafin Ginfiedel.

Gnädige Frau! Wenn Ihr verewigter Herr Bater den heutigen Tag erlebt hätte, an welchem vor fünfzig Jahren König Friedrich August der Gerechte zu seinem geliebten Bosse zurücktehrte, er würde gewiß an dem Erinnerungsseste jener Begeben- heit den sebhaftesten Antheil genommen haben; aber auch ich würde meinerseits wieder es mir zur besonderen Pflicht gemacht haben, gegen ihn der unerschütterlichen Treue zu gedenken, mit der er in jener verhängnißvollen Zeit seinem hochverehrten König zur Seite gestanden ist. Das Schicksal hat es anders gewollt und mich dieser Freude beraubt. So wende ich mich an Sie, meine gnädige Frau, als seine einzige hintersassen Zochter, um Ihnen, gleichsam an seiner Stelle die Versicherung zu geben,

daß das Andenken an seine Verdienste um Fürst und Vaterland in meinem Herzen unverändert fortlebt und an diesem Tage mit doppelter Lebhaftigkeit erwacht zc.

Pillnit, den 7. Juni 1865.

Johann. (Handschriftlich.)

Schreiben an die Frau Oberforstmeister v. Pflugk, geb. v. Oppell.

Gnädige Frau! Heute sind es fünfzig Jahre, daß der hochselige König Friedrich August der Gerechte nach langer schwerzlicher Trennung wieder in sein Land zurücksehrte. Noch schwebt es mir lebhaft vor der Seele, wie Derselbe an der Landesgrenze empfangen und von Ihnen, gnädige Frau, und Ihrer verewigten Schwester Gräfin Holzendorf bei Hellendorf sestlich begrüßt wurde. Erlauben Sie mir daher, Ihnen beisfolgend ein kleines Andenken an jenen seierlichen und rührenden Augenblick zustellen zu lassen. Weiß ich doch gewiß, daß die lebenden wie die verstorbenen Mitglieder Ihrer Famisse stets zu den treuesten Anhängern des Königlichen Hauses gehört haben 2c.

Pillnig, den 7. Juni 1865.

Johann. (Handschriftlich.)

Schreiben an die Frau Geh. Hofräthin Zenker, geb. Kohlschütter.

Gnädige Frau! Als das Herannahen des fünfzigsten Jahrestages der Rückschr des hochseligen Königs Friedrich August des Gerechten mir die Erinnerungen an jene Begebenheit wieder zurückrief, trat mir besonders jene Ehrenpforte lebhaft vor die Seele, welche am Eingange der Stadt, bedeckt von der Schaar der Töchter der Stadt, den Heimkehrenden empfing. Unter diesen Mädchen waren, wie ich seitdem erfahren habe, auch Sie, gnädige Frau, Sie sind aus der Zahl derselben vielleicht eine der wenigen noch übrigen. Gestatten Sie mir daher, beifolgendes Andenken an jenen seierlichen und rührenden Augenblick zuzusenden. Es ist mir dies um so mehr Herzenssache, als ja Ihr verewigter Bater dem seligen König in jener Zeit mit so ausgezeichneter Trene zur Seite gestanden, Ihr verstorbener Herr Gemahl ein treuer und vertrauter Diener dreier Könige war und Ihr Herr Bruder noch gegenwärtig in so ausgezeichneter und legaler Weise sür das Wohl des Landes wirksam ist ze.

Dresden, den 7. Juni 1865.

Johann. (Handschriftlich.)

# Bei Gelegenheit des Aebertrittes des Staatsministers Dr. b. Fehr in den Auhestand 1866.

Lieber Staatsminister von Behr! Ihrem im Laufe des vorigen Monats ausgesprochenen Bunsche, von Ihrem bisherigen Amte enthoben zu werden und in den Ruhestand zurückzutreten, habe ich aus den von Ihnen geltend gemachten wichtigen Gründen meine Genehmigung nicht versagen können. Gleichwohl drängt es mich bei dieser Gelegenheit, Ihnen gegenüber mich darüber auszusprechen, wie schmerzlich mir die Trennung von einem Manne wird, der nicht nur durch Berusstreue und Geschäftstüchtigkeit mein volles Vertrauen besaß, sondern auch durch die Uebereinstimmung unserer Gesinnungen und Gesühle meinem Herzen so nahe stand.

Während siebenzehn Jahren haben Sie meinem seligen Bruder und mir in Verwaltung zweier der wichtigsten Ministerien mit unermüdlicher Thätigkeit und glücklichem Erfolge zur Seite gestanden.

Was Sie an der Spițe des Finanzministeriums geseistet haben, darüber habe ich mich gegen Sie bei einer anderen Gelegenheit ausgesprochen. Aber auch auf Ihre Leistungen in Ihrem jețigen Departement, das Sie aus reiner Hingebung für mich und das Batersand übernahmen, können Sie mit wahrer Befriedigung zurückblicken. Die von Ihrem Borgänger ins Leben gerufene neue Organisation haben Sie in gedeihlichen Gang gebracht, mehre wichtige organische Gesetze gehören der Zeit Ihrer Verwaltung an, und es wird diese Zeit, insbesondere durch die so lange gewünschte Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches, für immer Epoche machend in der Geschichte der Sächssischen Justiz verbleiben.

Empfangen Sie denn meinen innigsten Dank für alle mir und dem Staate geleisteten Dienste, für alle mir bewiesene Treue und Hingebung, für alle schönen Stunden, die ich im Umgange mit Ihnen genossen habe, und möge der Himmel Ihnen noch lange eine ungestörte Gesundheit und Heiterkeit verleihen, damit Sie die wohlberdiente Ruhe in vollem Maße genießen können.

Ich verbleibe stets Ihr wohlgeneigter

Pillnit, den 6. Mai 1866.

Johann.

(Abgebr. im Dresdner Journal 1866. Nr. 104. S. 423.)

# Ans der Leit bor, in und nuch dem Bentschen Friege 1866. Schreiben

an ben Sausminifter Beinrich Anton v. Beschau.

Liebster Freund! Ich banke Ihnen herzlich für Ihre guten Bünsche zum heutigen Tage (Namenstag des Königs). Ist auch dieses Fest für mich durch manche Sorge getrübt, so bleibt mir doch ein Trost, daß so viele treue Herzen mir schlagen und solche bewährte Freunde und Nathgeber, wie Sie, mir zur Seite stehen. Gott möge Sie mir noch lange erhalten. Auf Ihm ruht überhaupt meine Zuversicht in diesen schweren Zeiten.

Mit treuer Freundschaft Ihr ergebenster Billnig, den 16. Mai 1866. Johann.

(Aus C. D. v. Wigleben's "Heinrich Anton v. Zeichau 2c." Leipzig 1874. gr. 8°. S. 286.)

Bei Gelegenheit der Eröffnung des außerordentlichen Landtags 28. Mai 1866.

#### Meine Berren Stände!

In einer verhängnissvollen Zeit habe ich Sie heute um Mich versammelt, wo Verwickelungen zwischen den Deutschen Großmächten Deutschland mit einem blutigen inneren Kampfe bedrohen.

Es konnte nicht Aufgabe der dabei unbetheiligten Staaten Deutschlands sein, für einen der streitenden Theile Partei nehmend, mit demselben Berbindungen einzugehen, sondern nur, auf Erhaltung des bundesverfassungsmäßigen Landfriedens hinzuwirken und die Streitfragen auf bundesrechtlichem Bege der Entscheidung zuzuführen. Dieser Aufgabe, die noch jest das Ziel Meines Strebens bleibt, habe ich Mich, in Bereinigung mit mehren Meiner Deutschen Mitverbündeten, Bahern an der Spiße, nach Kräften zu unterziehen gesucht.

Dazu war es aber unerläßlich, einige Borkehrungen zu treffen, um unsere Wehrkraft unversehrt dem Bunde zur Berstügung stellen zu können.

Wegen dieser Vorkehrungen mit militärischen Maßregeln bedroht, habe Ich den Bund in versöhnlichem und friedlichem Sinne um seine Vermittelung angegangen; aber nunmehr auch zugleich Mein Her unter die Waffen gerufen, um von keinem unvorhergesehenen Angriffe überrascht werden zu können; denn auch der Mindermächtige würde sich entehren, wenn er unberechtigten Drohungen nicht mit männlichem Muthe entgegenträte.

Mit rühmlicher Bereitwilligkeit sind Beurlaubte und Kriegsreservisten auf Meinen Ruf zu den Fahnen geeilt, und mit voller Zuversicht erwarte Ich von Ihnen, Meine Herren Stände, von Ihrem bewährten patriotischen Sinne, daß Sie den unaufschieblichen Berwendungen Ihre Billigung, und Meiner Regierung diesenigen finanziellen Ermächtigungen ertheilen werden, welche die Lage der Dinge und vor allem der bedrohte Zustand unseres Handels und Gewerbsleißes erheischt. Noch ist indes die Hoffnung einer friedlichen Lösung nicht aufzugeben, und Meine Bemühungen werden unausgesetzt auf Erreichung eines so heilsamen Zieles gerichtet sein.

Meiner oft bethätigten Ueberzeugung gemäß werde Ich auch mit Freuden bereit sein, zu einer den wahren Bedürfnissen Deutschlands entsprechenden, auf dem Wege des Rechtes und unter Theilnahme von Vertretern der Nation ins Leben zu rusenden Resorm der Bundesversassung die Hand zu bieten.

Das Zustandekommen eines solchen Werkes, für das auch gegenseitige Opfer nicht zu scheuen sind, wird uns am besten gegen die Rückfehr so trauriger Verhältnisse schützen.

Stark durch die Liebe und Treue Meines Volkes, in dem Bewußtsein, durch keine feindliche Gesinnung herausgefordert zu haben, sondern nur mit Beharrlichkeit für das Recht eines Deutschen Volksstammes und Fürstenhauses eingetreten zu sein, gehe Ich getrost den Wechselfällen des Schicksals entgegen, und vertraue auf den Schutz des Allerhöchsten in einer gerechten Sache.

(Abgebr. in den Sächs. Landtags=Mittheilungen 1866. Nr. I. S. 7.)

Aus der Rede des Präsidenten der Ersten Kammer v. Friesen bei Eröffnung der Kammersitzungen des nämlichen Landtags 29. Mai 1866.

Unser vaterländisches Heer steht gerüstet unter den Waffen, wir sollen die Mittel gewähren zu seinem Unterhalt, das Land empfindet die Drangsale der eingetretenen Stockung in Handel und Wandel, wir sollen Hilfe schaffen, um der Noth im Gewerbe vorzubeugen; an den Grenzen unseres Landes stehen die Heere der beiden mächtigsten Deutschen Staaten zum Kriege bereit. Und zu welch' einem Kriege! Mit welchem Rechte und zu welchem Zwecke! Zu einem Kriege auf Deutschem Grund und Boden, zu einem Kriege unter Deutschen Bundesgenossen, zu einem Kriege wider den klaren Sinn und Buchstaben der im

Namen der heiligen Dreieinigkeit geschlossenen Bundesacte; zu einem Kriege, welcher von dem einen Theile unternommen werden soll, weil man ein von fremdem Joche befreites Land als ein erobertes sich aneignen, weil man einem freien Deutschen Volke sein Deutsches Recht nicht zugestehen will.

Und was foll ich noch mehr sagen? Soll ich gar noch von den Gefahren reden, welche uns vom Auslande her drohen? von den Angriffen und Känken, welche gegen den größten Staat des Deutschen Bundes von einem fremden Staate geschmiedet werden? von den Angriffen, welche selbst gegen das eigentliche Gebiet des Deutschen Bundes zu befürchten sind? Soll ich davon reden, woher diese Gefahren entstanden? soll ich savon reden, woher diese Gefahren entstanden? soll ich savon wen sie herausbeschworen worden sind? Nein, meine Herren, lassen Sie mich davon schweigen. Es giebt Dinge, von welchen man nicht reden kann, weil es dafür keine Worte giebt.

Wir aber, meine Herren, wir haben uns bei unserem Gintritte in unsere Wirksamkeit zu fragen: was haben wir in diesem Zustande der Gesahr zu thun, um als getreue Stände unsere Pflicht zu erfüllen? Nun, meine Herren, die Königlichen Worte, welche gestern vom Throne herab zu uns geredet worden sind, die zeigen uns, was wir zu thun haben; sie sind der Stern, welcher uns auf unserer Bahn voranleuchtet, ihm solgen wir; das unzertrennliche Wohl des Königs und unseres Vaterlandes ist unser Wahlspruch, er leitet unser Thun und Wirken, er wird uns auch das Wollen und Volldringen geben. Mit frohem Muthe solgen wir den Schritten unseres Königs und der Männer seines Vertrauens, den Käthen seiner Krone. Frei und offen soll unser Mund reden, wenn etwas zu des Landes Wohl zu beschließen ist, gern und mit Freuden wollen wir bewilligen, was zu seinem Heile und zu seiner Ehre dient.

Sachsen ist ein Staat des Deutschen Bundes, wir sind stolz darauf, zu seinen föstlichsten Gliedern zu gehören. Der Deutsche Bund aber weiß nichts von Unrecht und Bedrückung, nichts von Gewalt und Eroberung: frei und unabhängig, wie der Ger= manische Boben von jeher gewesen, sind auch die einzelnen Staaten des Deutschen Bundes. Recht und Frieden sind seine heiligsten Güter, gegenseitiger Schutz gegen jeden Angriff ist seine höchste Pflicht. Wo diese Güter bedroht sind, wo diese Pflicht verletzt wird, da gilt kein Abwarten, kein ruhiges Zussehen, kein langes Besinnen, keine sogenannte Neutralität, da gilt es, entschlossen zu handeln und mit aller Kraft dem Rechte zu seinem Siege zu verhelsen. Neutralität bei einer Auslehnung gegen das Bundesrecht wäre eigene Theilnahme am Bundessbruche.

Darum lassen Sie uns auch in dieser Zeit des Dranges und der Noth treu, sest und unverbrüchlich sesthalten am Deutschen Bunde und an seinem Rechte; lassen Sie uns, soviel an uns ist, alles thun, daß er durch eine gedeihliche Resorm nach außen zu seiner vollen Kraft gelange; nach innen aber dem Deutschen Bolke Das gewähre, was eines freien Volkes würdig ist, und was zu seinem Frieden dient. Fremde Congresse und fremde Protokolle können uns dabei nichts helsen; was Deutsche Sache ist, das ist Eigenthum der Deutschen Fürsten und der Deutschen Nation. So lassen Sie uns denn nun mit frohem Muthe an unser Tagewerk gehen! Gott, der Allmächtige, schütze unsern König und unser Vaterland, er schütze das ganze Deutsche Vaterland!

(Abgedr. in den Sächs. Landtags-Mittheilungen 1866. Erste Kammer. Nr. 1. S. 1—2.)

Rebe des Königlichen Commissars Staatsministers Freiherrn v. Beust bei dem Schlusse des nämlichen Landtags 14. Juni 1866.

Es ist der Wille des Königs, daß ich, bevor Sie scheiben, an dieser Stelle und an Seiner Statt laut verkünde, was sein Herz bewegt. Zunächst ist es das erhebende Gefühl, Sich einig zu wissen mit Seinem Lande, mit Seinem Volke, dem all Sein

Dichten und Trachten mit inniger Liebe zugewendet ift. Alsbann ist es das Gefühl warmen Dankes gegen die Landessvertvetung, welche mit patriotischer Hingebung die schwere Berantwortung des Augenblides willig mit Ihm getheilt und Ihm die Mittel geboten hat, auszuharren auf dem Wege der Pflicht und der Ehre. Endlich ist es das Gefühl gottergebenen Beratrauens zu einer höheren Macht, die in ihrem unerforschlichen Walten Unrecht und Täuschung darum gewähren läßt, damit Recht und Wahrheit um so herrlicher daran erkenndar werde.

Möchten diese Worte zu den Herzen aller treuen Bewohner unseres geliebten Sachsenlandes bringen, möchten sie über seine Grenzen hinaus Wiederhall finden; denn die Opfer, die gebracht werden, die Brüfungen, die bevorstehen, sie sollen getragen werden zum Heile Deutschlands für einen dauernden, ehrenvollen und Segen verbreitenden Frieden.

(Abgebr. in ben Sachf. Landtags-Mittheilungen 1866, Nr. II. S. 16.)

# Un Meine treuen Sachfen.

Ein ungerechtfertigter Angriff nöthigt Mich, die Waffen zu ergreifen.

Sachsen! Weil wir treu zur Sache des Rechtes eines Bruderstammes standen, weil wir sesthielten an dem Bande, welches das große Deutsche Baterland umschlingt, weil wir bundeswidrigen Forderungen uns nicht fügten, werden wir seindlich behandelt.

Wie schmerzlich auch die Opfer sein mögen, die das Schickfal uns auflegen wird, laßt uns muthig zum Kampfe gehen für die heilige Sache!

Zwar find wir gering an Zahl, aber Gott ift in den Schwachen mächtig, die auf Ihn trauen, und der Beistand des ganzen bundestreuen Deutschlands wird uns nicht ausbleiben.

Bin Ich auch für den Augenblick genöthigt, der Uebermacht zu weichen und Mich von Guch zu trennen, fo bleibe Ich doch

in der Mitte Meines tapferen Heeres, wo Ich Mich immer noch in Sachsen fühlen werde, und hoffe, wenn der Himmel unsere Waffen segnet, bald zu Euch zurückzukehren.

Fcst vertraue Ich auf Eure Treue und Liebe. Wie wir in guten Stunden zusammengehalten haben, so werden wir auch in den Stunden der Prüfung zusammenstehen; vertrauet auch Ihr auf Mich, deren Wohl das Ziel meines Strebens war und bleibt.

Mit Gott für das Recht! Das sei unser Wahlspruch. Dresden, den 16. Juni 1866.

Johann.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1866. Nr. 137. S. 559.)

#### Meine treuen Sachfen!

Bin Ich auch fern, so ist doch Mein Herz immer bei Euch! Schmerzlich ist es Mir, Euch in Feindes Händen zu wissen. Harret in Geduld. —

Um sicher zu helsen, muß der rechte Augenblick abgewartet werden. Die Hilse wird nicht ausbleiben, wenn Gott seinen Segen giebt.

Eurer Treue und dem Schutze des Allmächtigen vertraue Ich. Prag, den 23. Juni 1866.

Johann.

(Gedruckt in fliegenden Blättern verbreitet.)

# Schreiben

\*

bes Staatsministers F. Ferdinand Freiherrn v. Beuft.

Allerdurchlauchtigster, allergnädigster König und Herr! Ew. Majestät geruhten auf meinen allerunterthänigsten Vorschlag zu genehmigen, daß ich an den zu Berlin zu eröffnenden Friedense verhandlungen mich persönlich betheilige. Ich hatte diese Versgünstigung mit besonderem Danke zu verehren, da ich mir dies

selbe erbeten hatte, um keinen Zweisel darüber bestehen zu lassen, daß ich mich den durch die Gegenwart gebotenen schweren Aufsgaben in keiner Weise zu entziehen gemeint und zugleich bereit sei, den Bersuch zu machen, im Wege unmittelbarer und offener Ansprache Das, was seitens Ew. Majestät Regierung geschehen, in das wahre Licht zu stellen, und durch Bekämpfung mancher unbegründeten Boranssehung jener Berhandlung einen besseren Boden zu verschaffen. Es ist indessen meine Betheiligung daran in Berlin abgelehnt worden.

Wie Ew. Majestät sich gnädigst erinnern, habe ich bereits am Tage der Unterzeichnung der zwischen Desterreich und Preusen vereinbarten Friedenspräsiminarien die Frage zur Allershöchsten Erwägung gestellt, ob, da nunmehr eine Verständigung mit der Königlich Preußischen Regierung anzustreben sei, meine Person nicht ein Hinderniß für diese Verständigung darbieten und auf dessen Beseitigung Bedacht zu nehmen sein werde.

Die obgedachte Rückäußerung kann mich in jener Borausfetzung nur bestärken, und ich halte es daher für eine Ew. Majestät und dem Lande schuldige Pflicht, meine allerunterthänigste Entlassung Ew. Majestät zu Füßen zu legen, so unendlich schmerzlich es mir gerade unter den jetzigen Umständen
sein muß, mich dem Dienste Ew. Majestät zu entziehen.

Es ist eine mehr als siebzehnjährige ministerielle Thätigkeit, die hiermit ihren Abschluß findet. Ihr Ansang war gleich ihrem Ende durch eine tiefgehende Erschütterung unserer öffentlichen Verhältnisse bezeichnet.

Ich weiß mich frei von dem Borwurfe, als habe ich die eine wie die andere verschuldet, sondern trage das Bewußtsein in mir, beiden gegenüber nur in Uebereinstimmung mit den Grundsäßen und Gefühlen meines Herrn und Königs ohne Schen das Recht vertheidigt und meine Pflicht gethan zu haben.

Möchten Ew. Majestät geruhen, mich in Gnaden zu entstaffen, und der Bersicherung Glauben schenken, daß ich, eingebenk des hohen Glückes, unter Ew. Majestät Leitung dem Baterlande

meine Kräfte haben weihen zu dürfen, auch ferner bestrebt sein werbe, mich der mir zu Theil gewordenen vielsachen und unversgeslichen Beweise von Vertrauen und Nachsicht würdig zu zeigen.

In tiefster Chrfurcht Ew. Majestät allerunterthänigst ge-

Wien, 15. August 1866.

Id. Freiherr v. Beuft.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1866. Rr. 196. S. 793.)

#### Antwort des Königs.

Lieber Staatsminister Freiherr v. Beust. Am gestrigen Abend habe ich Ihr Entlassungsgesuch von Ihren bisherigen Functionen erhalten, und erkenne in den Beweggründen, die Sie bei diesem Schritte geleitet haben, dieselben Gesinnungen treuer Hingebung an Fürst und Vaterland, die Sie in Ihrer ganzen dienstlichen Wirksamkeit bewährt haben.

Wie schmerzlich mir der Gedanke einer Trennung von Ihnen ist, brauche ich Ihnen wohl nicht erst zu sagen. Seit meinem Regierungsantritte haben Sie mir in guten und bösen Tagen treu zur Seite gestanden und mir täglich Gelegenheit gegeben, Ihre reiche staatsmännische Begabung, Ihre Thätigkeit und unserschütterliche Anhänglichkeit kennen zu lernen. Stets war Ihr Rath ein gewissenhafter und wohlüberlegter, von der Lage der Sache und nicht von persönlicher Neigung oder Abneigung geleiteter, und hat sich in langjähriger Ersahrung vielsach als ein ersprießlicher bewährt. Unser Einverständniß über die wichtigsten Fragen war schnell hergestellt, und wie ich die Ueberzeugung haben konnte, daß in den von Ihnen geleiteten Geschäften nichts Einflußreiches ohne mein Vorwissen geschah, so wußte ich auch, daß selbst bei einer Meinungsverschiedenheit unter uns meinen Weisungen streng nachzegangen wurde.

Die Lösung eines so glücklichen und bewährten Verhält= nisses kann mir nicht anders als schwer werden. Wenn ich

gleichwohl Ihrem Gesuche hiermit willsahre, so geschieht es nur in Rücksicht auf die von Ihnen geltend gemachten politischen Gründe, die ein Opfer meiner persönlichen Wünsche und Gefühle zum Besten des Landes erheischen, und unter der Bersicherung, daß meine Dankbarkeit für die mir und meinem verewigten Bruder geleisteten wichtigen Dienste und meine Gesinnung innigen Wohlwollens und aufrichtiger Hochachtung für Ihre Person auch unter veränderten Berhältnissen unauslöschlich dieselben bleiben werden.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung und der aufrichtigsten Zuneigung, verharre ich, lieber Staatsminister Freiherr v. Beust,

Ihr ergebenfter

Schönbrunn, den 16. Auguft 1866.

Johann.

(Abgedr. a. a. D.)

#### Schreiben

an ben Sausminifter Beinrich Anton v. Befchau.

Liebster Freund! Ihren Brief vom 16. c. habe ich richtig erhalten und mich herzlich gefreut, etwas von Ihnen zu hören. Alle in Ihrem Briefe erwähnten Anordnungen waren durch die Umstände geboten, und ich danke nur dem Himmel, daß nicht nuchr des Nachtheiligen geschehen ist, was dei dem an anderen Orten eingeschlagenen Bersahren wohl zu besorgen war. Unsere Berhandlungen fangen an, einen befriedigenden Gang zu nehmen, so daß ich wohl hoffen kann, im Laufe des nächsten Monats in die liebe Heimath zurückzusehren. Inmittels aber werde ich mich wahrscheinlich nach Teplitz verfügen, um den Berhandlungen näher zu sein. Den Tag kann ich aber noch nicht bestimmen.

Wie sehr ich mich freuen werde, Sie, theuerster Freund, sowie so viele treue Diener und Anhänger wiederzusehen, darf ich Ihnen nicht erst sagen. Die Anhänglichkeit, die man mir bewiesen hat, hat meine Liebe zu dem Lande womöglich versoppelt.

Mit treuer Freundschaft Ihr ergebenster

Schönbrunn, den 21. September 1866. Johann.

(Aus C. D. v. Wigleben's "Heinrich Anton v. Zeschau 2c." Leipzig 1874. gr. 8°. S. 286—87.)

#### Schreiben an Denfelben.

Liebster Freund! Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Brief, den ich durch (den Oberstlieutenant Nammerherrn) v. Boxberg erhalten habe. So sehr es mich auch gefreut haben würde, Sie wiederzusehen, so kann ich doch die Gründe, die Sie abgehalten haben, hierher zu kommen, nur billigen und glaube auch, daß die etwas beschwerliche Reise Ihnen nicht sehr zuträglich gewesen wäre. Gewiß war es mit ein Grund meines veränderten Reiseplanes, daß ich zu demonstrative und massenhafte Besuche aus Sachsen vermeiden wollte, die bei der abgelegenen Lage in Carlsebad weniger zu besorgen sind. Besuche bekomme ich ja auch noch hier, und mag auch denselben nicht entgegen treten, damit es nicht den Schein gewinne, als wolle ich die Herren nicht sehen.

Die Beschwerben, die das lange Verzögern meiner Rückschr dem Lande zuzieht, gehen mir sehr nahe, und doch kann ich nichts thun, als kein irgend zu ertragendes Opfer von mir zu weisen, um der Sache ein Ende zu machen. Daß ich in diesem Sinne gehandelt und noch handle, bin ich mir bewußt . . . (zwei Zeilen unleserlich) . . . Man muß Geduld und viel Geduld haben!

Leben Sie wohl, liebster Freund. Erhalten Sie mir Ihre mir so werthe Gesundheit und nügliche Wirksamkeit. Wit treuer Freundschaft Ihr ergebenster

Carlsbad, den 7. Oftober 1866.

Johann.

(Aus d. a. Werte S. 287.)

#### Schreiben an Denfelben.

Liebster Freund! Ich habe gestern Ihren Brief vom 11. erhalten, und brauche Ihnen wohl nicht erst zu sagen, daß es zwischen uns einer Bersicherung über Ihre Gesinnungen und Gefühle in den jezigen Umständen nicht bedarf. Wir hoffen täglich auf einen bestimmten Borschritt zur Entscheidung, und trösten uns nur mit dem Bewußtsein, gewiß nicht in mora zu sein 2c. (Folgen Wittheilungen geschäftlicher Art.)

Mit treuer Freundschaft Ihr ergebenster Carlsbad, den 13. Oktober 1866.

Johann.

(Aus d. a. Werke S. 288.)

# Schreiben an Denfelben.

Liebster Freund! Ich bin überzeugt, daß Sie mit mir Gott danken für die zuletzt noch überraschend schnell eingetretene Wirkung unseres Schicksals. In einigen Tagen, Freitag oder Sonnabend, je nachdem die Wöglichkeit der Pillnitzer Einrichtung es gestattet, hoffe ich in dem lieben Pillnitz zu sein, und werde mich besonders freuen, Sie, meinen alten Freund, wiederzusehen.

Ich bitte Sie, zu veranstalten, daß ich bei meiner Ankunft in Pillnitz zwei Rautenkronen und ein Comthurkreuz des Civilverdienstordens erster Classe vorsinde. Sie sind für die drei Civilmitglieder der Bundescommission bestimmt; indessen ich für Engel eine andere Auszeichnung in petto habe.\*)

Mit treuer Freundschaft Ihr ergebenster Teplitz, den 24. Oktober 1866.

Johann.

(Aus d. a. Werfe S. 288.)

<sup>\*)</sup> Die drei Civilmitglieder der Bundescommission sind die Staatsminister Freiherr v. Faltenstein, Freiherr v. Friesen und Dr. Schneider. Das vierte Mitzglied, v. Engel, General und bereits Ritter der Rautentrone, erhielt bei der Rückfehr des Königs als besondere Auszeichnung den Charafter eines wirtlichen Generals der Cavallerie, der seit vielen Jahren in der Sächsischen Armee nicht mehr verliehen worden war.

#### Un Meine Sachfen!

Nach langer, schmerzlicher Trennung, nach einer verhäng= nisvollen Zeit, kehre Ich heute in Eure Mitte zurück.

Ich weiß, was Ihr erlitten und getragen habt, und habe cs mit Euch im tiefsten Herzen gefühlt; Ich weiß aber auch, mit welcher festen Treue Ihr unter allen Prüfungen zu Gurem angestammten Fürsten gestanden seid. Dieser Gedanke war, nächst dem Vertrauen auf Gott, Mein bester Trost in den Stunden der Trübsal, die der unerforschliche Rath der Borsehung über Mich und Euch geschickt hat. Er giebt Mir neuen Muth, Mein schweres Tagewerk wieder zu beginnen. Mit der alten Liebe, welche durch die vielen Beweise der Anhänglichkeit, die Ich erhalten, wenn dies denkbar wäre, noch inniger geworden ist, werde Ich die Tage, die Mir Gott noch schenkt, der Heilung der Wunden des Landes, der Förderung seines Wohlstandes, der Handhabung von Recht und Gerechtigkeit und der besonnenen Fortentwickelung Unserer poli= tischen Institutionen widmen. Ich rechne dabei auf die Unter= stützung der Landesvertreter, denen Ich mit gewohnter Offenheit und altem Vertrauen entgegenkommen werde.

Mit berfelben Treue, mit der Ich zu dem alten Bunde gestanden bin, werde Ich auch an der neuen Verbindung, in die Ich jetzt getreten, halten und, soweit es in Meinen Kräften steht, alles anwenden, um dieselbe, wie für Unser engeres, so auch für Unser weiteres Vaterland möglichst segensreich werden zu lassen.

Möge der Allmächtige Unsere gemeinsamen Bemühungen segnen, und Sachsen, wie vordem, ein Land des Friedens, der Ordnung, des thätigen Strebens, der Bildung, der Sittlichkeit und Gottesfurcht bleiben.

Teplity, den 26. Oftober 1866. Johann.

(Abgedr. im Dregdner Journal 1866. Nr. 250. S. 1011.)

Anrede des Consistorialraths Superintendenten Dr. Kohlschütter an den König bei dessen Einzuge in Dresden, 3. November 1866.

Königliche Majestäten! An berfelben Stelle, an welcher por 51 Jahren und barüber Dresbens Ginwohnerschaft ben nach langer und schmerzlicher Trennung zurückfehrenden König mit lautem Jubel empfing, begrüßen die treuen Bewohner dieser Stadt und Biele, die von fern zu diefer festlichen Stunde herzugekommen find, in tieffter Chrfurcht und in inniger Freude den geliebten Landesvater, die geliebte Landesmutter nach fürzerer, aber nicht minder schmerzlicher Trennung. Bieles ist anders und neu geworden im Laufe der dazwischen liegenden Beit. Jahre bes Glückes und reichen Segens, aber auch Zeiten schwerer Brüfung sind seit damals über das Land und über biefe Stadt dahingegangen. Aber wie Bieles auch anders ge= worden ift und anders werden mußte - geblieben ift und bleiben foll in unserem Bolfe die alte Sachsentreue und bas alte Cachfische Bertrauen gegen fein angestammtes Fürftenhaus. Diese Gesinnungen sind durch die Prüfungen der letten Monate nicht erschüttert worden, sie sind gefestigt und erläutert daraus hervorgegangen. Aus biefen Duellen — und das fei Euren Majestäten eine Erquickung nach Tagen bes Unglücks und unter ber Sorge für die Geftaltung ber Bufunft! - aus diesen Duellen der Treue und des Bertrauens ftammt der Jubel, den Sie hier vernehmen, stammen die Hoffnungen, mit benen, wie das ganze Land, fo auch diese Ihre Residenzstadt diesen Tag bes Wiederschens feiert; mit benen sie aufblickt und ruft zu bem Gott und Bater unfer Aller, von welchem allein Silfe fommt und Seil. Ja, Er, der treue und gnädige Gott, unter beffen gewaltige Sand wir uns in Demuth beugen, - bas ift unfer gemeinsames Gebet - geleite Eure Majestäten binein in biese Stadt und auf allen Ihren Begen! Er laffe infonderheit Eure, bes Rönigs Majeftat, ein reichgesegnetes Wertzeug fein in feiner

allmächtigen Hand zu neuer Erfüllung seiner alten Verheißung auch an Sachsen und dem ganzen Deutschland: "Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen; aber mit großer Barmherzigsteit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Ergusse des Zornes ein wenig vor dir verborgen; aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser."

Sein Segen sei über den Häuptern Eurer Königlichen Majestäten und über dem ganzen Königlichen Hause. Wir segnen Sie im Namen des Herrn!

(Abgedr. im Dresdner Journal 1866. Nr. 256. S. 1035.)

#### Antwort des Rönigs.

Gerade zwanzig Wochen sind es heute, daß ich diese Stadt verließ. Seitdem sind schwere Prüsungen über Mich ergangen. Das Band aber, das Mich mit Meinem lieben Sachsen verband, ist nicht nur unerschüttert geblieben, sondern durch die gegensseitig ertragene Noth ist das Band der Liebe noch womöglich inniger geworden, und so sage Ich mit dem altbewährten Spruche: "Gott hat geholsen, Gott hilft noch, Gott wird weiter helsen!"

Bei Gelegenheit der Eröffnung des ordentlichen Landtags 15. November 1866.

# Meine Herren Stände!

Nach einer kurzen, aber inhaltsschweren Zwischenzeit sehe Ich Sie heute wieder um Mich versammelt.

Ein blutiger Krieg hat in Deutschlands Fluren gewüthet und Mich zu monatelanger Trennung von der theuern Heimath genöthigt. Zwar mit tiesem Kummer über die schweren Opfer, welche das Land hat bringen müssen, din Ich in Ihre Mitte zurückgekehrt, aber doch gestärkt von dem Bewußtsein, nur das Gute gewollt zu haben, und gehoben durch die Ueberzeugung, daß Sachsens Ehre allenthalben ungeschmälert geblieben ist, und vor allem durch den Blick nach oben, von wo die rechte Hilfe niemals fehlt.

Ehrenvoll und tapfer, selbst bei schwerem Mißgeschick, hat das Sächsische Heer gefämpft und mit Ergebung und Pflichttreue die schwierigen Aufgaben gelöst, die ihm bei seinem Austritte aus dem Lande und bei seiner Rücksehr in dasselbe gestellt waren.

Unerschütterlich treu und von weiser Besonnenheit hat sich die Sächsische Bevölkerung aller Klassen bewiesen, und so der Welt gezeigt, daß die Anhänglichkeit an ein angestammtes Fürstenhaus noch immer mehr als ein leeres Wort ift.

Durch die Begebnisse der letzten Zeit ist das Band gelöst worden, welches bisher die Deutschen Stämme umschloß, und an dem Ich bis zu Ende treu gehalten habe. Sachsen tritt nunmehr in ein neues Bundesverhältniß ein, dessen Gestaltung in kurzem unter Theilnahme eines Parlamentes aus den betheisligten Staaten festgestellt werden wird.

So wie es Mein fester Entschluß ift, dem Norddeutschen Bunde, der unter Preußens Leitung sich bildet, und allen einsgegangenen Verpflichtungen dieselbe Trene zu bewahren, die Ich dem alten Bunde gehalten habe, so wird es auch nunmehr unsere gemeinsame Aufgabe sein, diesem nun sich bildenden Verhältnisse mit frischem Muth, mit Offenheit und aller Redlichkeit entgegenzukommen, und für seine günstige Gestaltung auch anderweite Opfer nicht zu schenen. Es werden Ihnen daher, Meine Herren Stände, zunächst die hierauf sich beziehenden dringendsten Vorlagen gemacht werden. Vor allem wird der mit der Krone Preußen abgeschlossen Friedensvertrag Ihnen mitgetheilt werden, um, soweit solches verfassungsmäßig nöthig, Ihre nachträgliche Zustimmung zu demselben zu erlangen, sowie auch gleichzeitig über die zu Erfüllung der eingegangenen pekuniären Verbindlichs

keiten erforderlichen finanziellen Maßregeln die ensprechende Vorslage erfolgen wird.

Ein zweiter unausschicher Gegenstand ist die Erlassung eines neuen Gesetzes über Erfüllung der Militärpslicht. Da das Sächsische Heer künftig bestimmt ist, einen integrirenden Theil des Norddeutschen Bundesheeres zu bilden, so ist zu der nach § 3 des Friedensvertrages angekündigten Reorganisation eine Anpassung unseres Heerergänzungswesens an die Königlich Preußischen vielsach bewährten Einrichtungen der erste vorsbereitende Schritt, der ungesäumt in's Leben geführt werden muß.

Endlich wird noch der Entwurf eines Wahlgesetzes für das Norddeutsche Parlament Ihnen vorgelegt werden, und einer baldigen Erledigung bedürfen.

Die infolge der veränderten Bundeseinrichtungen nöthig werdenden Umänderungen der Berfassungsurkunde und des Wahlsgesetzs unseres engeren Baterlandes, sowie die definitive Feststellung unseres Staatshaushaltes hängen so eng mit der Organissation des Norddeutschen Bundes zusammen, daß sie nicht eher bei der Ständeversammlung zur Berathung kommen können, als dis man über jene Organisation im klaren ist. Es wird sich daher nach der Erledigung der gedachten und einiger anderen dringenden Geschäfte eine Unterbrechung Ihrer Thätigkeit durch Vertagung nöthig machen 2c.

So hoffe Ich benn, im Vertrauen auf Gott und Ihre bewährte patriotische Mitwirkung, daß dieser Landtag, der am Eingang einer neuen Zeit steht, zur Linderung der Wunden des Landes beitragen, und unserem engeren und weiteren Vaterlande manches Gute bringen und noch mehres vorbereiten wird.

(Abgedr. in d. Sächs. Landtags=Mittheilungen 1866—68. Nr. I. S. 8—9.)

Rede des Präsidenten der Ersten Kammer v. Friesen bei Eröffnung der Kammersitzungen des nämlichen Landtags, 16. November 1866.

Nach der feierlichen Eröffnung des zwölften ordentlichen Landtages find wir heute versammelt, um unsere ständische Thätigkeit auf's neue zu beginnen. Aber wie ganz anders hat fich feit unferer letten Berfammlung die Lage der Dinge geftaltet! - Chedem ftanden wir bei der erften öffentlichen Sigung am Anfange ber uns feit vielen Jahren befannten, gewohnten und lieb gewordenen Thatigfeit, heute fehen wir vor uns die Pforten einer gang neuen Zeit geöffnet, wir bliden in eine Bufunft, beren Gestaltung und Ausgang in Dunkel gehüllt ift. Auch für diese Bufunft sollen wir mit arbeiten, und doch fann und Niemand fagen, ob fie und Segen ober Gefahr, ob fie uns Beil ober Berderben bringen wird. Fast fonnte uns da Furcht und Bangigkeit anwandeln, wenn wir nicht aus der Bergangenheit Troft für die Zufunft schöpfen könnten. — Wenn wir die Gefahren betrachten, welche wir durch Gottes Silfe bereits überstanden haben, auf die Roth zurückblicken, aus welcher ber Berr unfer Land errettet hat, follten wir da fleinmüthig verzweifeln, daß er uns auch weiter helfen und erretten werde? Gin zer= störender Krieg ift über unser Land, ja fast über gang Deutsch= land hingegangen, und fiehe, es ift wieder Friede geworben. Unfer gesegnetes Land wurde von schweren Opfern heimgesucht; aber glücklicherweise sind die Mittel da, um mit vereinigten Kräften die Wunden zu heilen, welche der Krieg uns geschlagen hat. - Die Arbeit stockte; aber sie ist wieder in Gang ge-Unfer tapferes Kriegsheer ist in blutigen Rämpfen unterlegen und hat schwer zu leiden gehabt. Ach, es sind ja viele Opfer auf dem Felde der Ehre geblieben! Aber die brave Armee hat ihre Pflicht treu erfüllt und fich und dem Vaterlande neuen Ruhm und neue Chre erworben. Bald barauf zog ber Engel bes Todes mit einer bofen Seuche über unfere Städte

und Dörfer daher. Aber der Tod ist gewichen; Gesundheit und Leben kehren zurück. — Und soll ich noch erwähnen, was uns das Allerschmerzlichste gewesen ist? Unser König war von uns getrennt, lange abwesend von uns. Aber er ist uns wiedersgegeben worden, er ist in unsere Mitte zurückgekehrt. Und mit welchem Jubel ist er von seinem dankbaren Volke empfangen worden!

Sollte da, wenn wir dies alles betrachten,' sollte da noch ein anderes Gefühl in unserem Herzen Platz haben, als Dank, Freude und Hoffnung? Sollen wir da nicht Vertrauen haben, wenn wir zurücklicken auf Das, was schon hinter uns liegt? Müssen wir nicht sagen: uns war bange, aber wir verzagen nicht: wir standen vor einem Abgrunde und waren dem Unter= gange nahe, und fiehe — wir leben! Und wie hat fich in dieser bosen Zeit bewährt, was es heißt: eine gute und väterliche Regierung, gute Ordnung und guter Haushalt, gut Regiment und gute Obrigkeit. Nicht umsonst ist es gesagt: Ein Regent, den der Herr lieb hat, dem giebt er einen weisen Kangler und läßt ihm wohl gerathen. Ja, die Männer seines Vertrauens haben treulich ausgehalten in einer schweren Zeit, um König und Baterland haben sie sich hohes Berdienst erworben, in der Sächfischen Geschichte werden ihre Namen nicht vergessen werden. ihnen ist das Vaterland die höchste Anerkennung und den höchsten Dank schuldig. Und so wollen wir denn mit festem Schritte fortschreiten auf der Bahn, auf welcher unser König vorangeht. Was er gelobt und versprochen hat, das wird er halten. In Sachsen heißt cs: Gin ehrlicher Mann hält sein Wort, ein Deutscher Fürst bricht seine Verträge nicht. Und darin wollen wir ihm treu zur Seite stehen. Hat er Opfer zu bringen, so wollen wir sie ihm tragen helfen; fühlt er die Last und Schwere ber Regierung, fo foll es unfer Beftreben sein, fie ihm gur Freude zu machen. Ja, es ist ein theures, werthes Wort, welches er gestern zu uns gesprochen hat, daß die unerschütterliche Treue, welche unfer Volk gegen sein angestammtes Fürstenhaus bewiesen,

fein leerer Schall ist. Die Welt mag es sehen und erkennen, daß es noch Länder giebt, in welchen die Deutsche Treue noch etwas werth ist. Und so lassen Sie uns denn getrost unser Tagewerf beginnen und mit Muth und Zuversicht den Dingen in's Auge schauen, die da kommen werden! Soll das neue Werf gelingen, so ist dabei vieles in unsere eigene Hand gelegt. Gott aber, der Allmächtige, gebe Segen und Gedeihen, Er verleihe unserem Könige noch eine lange glückliche Regierung, Er nehme das ganze Königliche Haus in seinen gnädigen Schut; uns Allen aber schenke er Kraft und redlichen Willen zur Ersfüllung unserer Pflichten!

(Abgedr. in d. a. M. Erste Kammer. Nr. 1. S. 1-2.)

Rede des Präsidenten der Zweiten Kammer Habertorn bei Eröffnung der Kammersitzungen des nämlichen Landtags 16. November 1866.

Zwischen dem Schlusse des letzten außerordentlichen und dem Beginn dieses ordentlichen Landtages liegt eine für Sachsen äußerst verhängnisvolle Periode von fünf Monaten inne.

Als wir damals der Staatsregierung die zur Durchführung ihrer Politik erforderlichen Mittel und zwar einstimmig bewilligeten, glaubten auch wir, das Rechte zu vertreten und uns in Uebereinstimmung mit der überwiegend größten Anzahl des Sächsischen Bolkes zu befinden.

Was Vielen unmöglich schien, erfolgte jedoch wenige Tage darauf, der Krieg wurde erklärt; unser König und unser Heer verließen das Land, und über dasselbe brachen die Drangsale des Krieges in gewaltigster Maße aus.

In blutigen Kämpfen entschied das Glück der Waffen gegen uns, und ein Friedensabschluß, zuletzt mit Sachsen, machte kurzer, aber blutiger Arbeit ein Ende.

Unser allverehrter König kehrte zu seinem treuen Bolke in sein Land zurück, ebenso unsere Armee; diese war nicht sieges-

gekrönt, allein ungeschmälert an ihrer militärischen Ehre; benn Freund und Feind geben ihr das Zeugniß, daß sie sich durch altbewährte Sächsische Treue, Tapferkeit und Todesmuthigkeit ausgezeichnet, und infolge bessen manchen, ach manchen Braven auf dem Felde der Ehre verloren und manchen Invaliden zurücksgebracht hat, für welche zu sorgen unsere heiligste Pflicht ist.

Doch rechten wir nicht mit der Vergangenheit, fassen wir vielmehr die Gegenwart und Zukunft scharf ins Auge. "Wir gehören von jetzt an dem Norddeutschen Bunde an"; dies sei der leitende Gedanke bei allen unseren künftigen Beschlüssen und Handlungen.

Wird auch für diesen Bund eine besondere Vertretung geschaffen, so lassen Sie doch auch uns mit allen Kräften dahin wirken, daß dieser Bund ehrlich, offen und ohne Hintergedanken realisirt, auf dessen Erweiterung hingcarbeitet, und gegenseitig ein aufrichtiges Bundess und Freundschaftsverhältniß hergestellt werde, welches zum Wohle aller verbündeten Staaten gereichen, und nur einen edlen Wettstreit in Vervollkommnung aller öffentslichen Institutionen innerhalb jedes einzelnen Staates hervorzussen muß.

Dann, und dies wünsche ich, wird sich auch diese neue Acra zum Segen unseres engeren Baterlandes gestalten, und unter diesem Wunsche, sowie mit solchen Vorsätzen lassen Sie uns nun ohne weiteres zu unseren Geschäften übergehen.

(Abgedr. in d. a. M. Zweite Kammer. Nr. 1. S. 1.)

Tagesbefehl, die Stiftung eines Erinnerungstreuzes an den Feldzug 1866 betreffend.

Um der Armee den Ausdruck Meiner Zufriedenheit für die im vergangenen Jahre bewiesene Treue und musterhafte Haltung zu erkennen zu geben, habe Ich beschlossen, ein Erinnerungsstreuz zu stiften, welches ein Jeder — General wie Soldat, Streitender wie Nichtstreitender — erhalten soll, der im Jahre 1866

mit einer Abtheilung der Armee die vaterländischen Grenzen überschritten, oder der Festung Königstein angehört hat. foll diese neu gewährte Auszeichnung der Armee ein Beweiß davon sein, daß ich die treue, strenge Pflichterfüllung, den pünkt= lichen Gehorsam und die unwandelbare feste Disziplin unter schwierigen Verhältnissen zu würdigen und zu belohnen weiß. Indem Ich so den militärischen Tugenden, welche der Sächsischen Armee von Alters her innewohnen, Meine Königliche Anerkennung zu Theil werden laffe, spreche Ich die fichere Erwartung aus, daß, wenn es dem Sächsischen Armee-Rorps dereinst wieder vergönnt sein sollte, seine altehrwürdigen Fahnen in friegerischer Thätiakeit zu entfalten, die von Mir befohlene Stiftung bes Erinnerungstreuzes dazu beitragen wird, dasselbe in seiner Treue. seinem Gehorsam und seiner Tapferkeit zu erhalten und zu festigen, und so der Antrieb zu fortgesetzter strenger Bflicht= erfüllung zu werden. Mein Kriegsministerium ist von Mir mit den weiteren Anordnungen bezüglich der Verleihung und des Tragens des neugestifteten Erinnerungsfreuzes beauftragt worden.

Mai 1867. Johann.

(Abgebr. in H. Jenner's "Zur Geschichte bes 6. Königs. Sächs. Infanterie-Regiments Nr. 105." Straßburg. 1877. gr. 8°. S. 7—8.)

Tagesbefehl nach Abschluß der Ausbildung der Mannschaften nach dem Preußischen Exerzir=Reglement.

Nachdem die Reorganisation der Armee in ihrer vollen Ausdehnung durchgeführt und somit das Ziel erreicht ist, nach welchem, in erneuter Bethätigung treuer Anhänglichkeit an Meine Berson und Mein Königliches Haus, von allen Seiten gleich= mäßig hingearbeitet wurde, habe Ich den Generalen, Ober= und Unteroffizieren und Mannschaften aller Abtheilungen, sowie den Beamten sämmtlicher Branchen der Armee Meine Königliche Anerkennung auszusprechen für die unermüdete Thätigkeit und

die eifrige Pflichterfüllung, welche diefelben ohne Ausnahme bei diefer Gelegenheit an den Tag gelegt haben.

Nur durch ein umsichtiges Zusammenwirken Aller und unsausgesetzte Anstrengungen der Einzelnen konnte den hohen Forderungen, welche an die Armee in ihrer Gesammtheit gestellt werden mußten, Genüge geleistet werden.

Daß die Ausführung des begonnenen Werkes trot mancher entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht hinter den Erwartungen zurückblieb, und daß das Sächsische XII. Armee-Korps demnach in verhältnißmäßig kurzer Zeit in den jetzigen schlagfertigen und kriegsbereiten Zustand versetzt werden konnte, das hat die Armee sich selbst, dem ihr innewohnenden echt militärischen Geist, der strengen Pflichttreue, die alle ihre Glieder vom Höchsten bis zum Geringsten herab beseelt, zu verdanken.

Dieser alte Geist, er lebe noch fort in ben neuen Formen! 18. September 1867. Sohann.

(Abgedr. in a. W. S. 9.)

# Bei Celegenheit des Bücktrittes des Stantsministers a. D. Heinrich Anton b. Zeschan bom Hausminister-Posten 1869.

Liebster Freund! Soeben erhalte ich Ihr Schreiben und Gessuch. Sie können glauben, daß mich daßselbe schmerzlich berührt hat. Sind Sie doch einer meiner ältesten Freunde und Bekannsten im Geschäftsleben, und wird doch die Zahl der Männer in meiner Nähe immer geringer, mit denen ich noch frühere Erinnerungen theile. Sind Sie doch der letzte von den Männern, die an der neuen Gestaltung Sachsens mit so umsichtigem und lohalem Sinn Hand angelegt haben. Gleichwohl werde ich auch hier meinem Grundsatze treu bleiben, in solchen Fragen Niemand zuzureden, in denen jeder Mann sich selbst am besten rathen kann. Mir wird aber jedenfalls der Schmerz bleiben, Ihres

öfteren Umganges und bewährten Rathes zu entbehren. Jeden= falls sehen wir uns morgen noch in gewöhnlicher Weise.

Mit treuer Freundschaft Ihr ergebenster Pillnitz, den 6. Juni 1869. Johann. (Aus C. D. v. Wigleben's "Heinrich Anton v. Zeschau 20." Leipzig 1874. gr. 8°. S. 289.)

\* \*

Lieber Staatsminister von Zeschau! Sie haben die Bitte gegen mich ausgesprochen, Ihrer dienstlichen Functionen mit Ende dieses Monats enthoben zu werden. Der Gewährung dieser Bitte habe ich nicht entgegen sein können, da ich das Gewicht der Gründe, durch welche dieselbe veranlaßt worden, anerkennen muß, so schmerzlich mir auch der Gedanke an die Trennung von einem Manne ist, der, nachdem er die wichtigsten und höchsten Staatsämter über vierzig Jahre zum Segen des Baterlandes mit größter Auszeichnung bekleidet hatte, mir und meinem Hause noch über siedzehn Jahre mit hingebender Treue und Sorgfalt erfolgreich gedient, mir in allen Lagen des Lebens ein zuverslässiger Freund und Berather gewesen ist, und durch die lleberseinstimmung seiner Gesinnungen meinem Herzen überaus nahe gestanden hat.

Empfangen Sie daher meinen innigsten Dank für alle mir und meinem Hause geleisteten Dienste, und für alle mir bewiesene Treue und Hingebung. Möge der Himmel Sie noch lange gesund erhalten, damit Sie Sich der wohlverdienten Ruhe in vollem Maße erfreuen können.

Ich verbleibe stets Ihr wohlgeneigter Pillnitz, am 8. Juni 1869. Johann. (Abgedr. in a. B. S. 289—90.)

Liebster Freund! Als Sie mich mit Ihrem Abschiedsgesuche überraschten, reichte die Zeit nicht aus, um Ihnen bei Ihrem

Abgange anders als durch einige schriftliche Worte meine Gefühle darzulegen; aber immer hegte ich den Wunsch, Ihnen bei dieser Belegenheit ein Anerkenntniß Ihrer langen treuen Dienste zu gewähren, das Ihnen vielleicht einige Freude zu machen ge= eignet sei. Jest hoffe ich durch Berchrung des beifolgenden Bildes diesen Zweck zu erreichen. Es ist zwar nur mein altes Geficht in Porcellan gebrannt, aber vielleicht finden Sie in diesen Zügen doch den Ausdruck der treuen Freundschaft und Anhänglichkeit, die ich ftets für Sie gehegt habe von der Zeit an, wo wir gemeinschaftlich im Finanzcollegium arbeiteten, durch die Reihe der Jahre hindurch, wo Sie dem Staate so nütliche Dienste leisteten bis zu der Periode, wo Sie bei meinem seligen Bruder und mir den Vertrauensposten des Hausministers bekleideten. Ich bitte Sie, dieses kleine Andenken von mir freundlich anzunehmen, und auch mir noch am Abende Ihres Lebens Ihre stets unveränderten Gesinnungen zu bewahren.

Wit treuer Freundschaft Ihr ergebenster Pillnitz, den 20. August 1869. Johann. (Abgedr. in a. W. S. 290—91.)

### Bei Gelegenheit des Grubenunglückes in Burgk bei Dresden am 2. August 1869.

Mein Herr Generalconsul Gerson!\*) Die außerordentlichen und uneigennüßigen Bemühungen, mit welchen Sie vom ersten Augenblicke an und bis auf diese Stunde so engelgleich sich bestrebt haben, das Unglück der Hinterlassenen der verunglückten Burgker Bergleute zu mildern, hat in mir den Wunsch erregt, Ihnen einen kleinen Beweis meines Anerkenntnisses und meiner Dankbarkeit zu geben. Wohl weiß ich, daß für dergleichen menschenfreundliche Handlung der beste Lohn in dem inneren

<sup>\*)</sup> Königl. Sächs. Beneral-Conful in Frankfurt a. M. Jafob Gerson.

Bewußtsein liegt, und am allerwenigsten eine werthvolle Gabe das passensste Anerkenntniß ist. Ich erlaube mir daher, Ihnen beisolgend nur ein an sich unbedeutendes Andenken zuzustellen, welches aber geeignet ist, meinen Gefühlen einen Ausdruck zu geben, und zugleich Sie stets an Ihre segensreichen Leistungen bei dieser traurigen Gelegenheit zu erinnern. Es ist eine Tasse mit einer Ansicht von dem Schauplatze des Unglückes und mit einer Darstellung von dem Bergwerkseben.

Empfangen Sie dieselbe als ein Zeichen der Gefühle, die mich durchdringen, und der ausgezeichneten Hochachtung, mit welcher ich verharre, mein Herr Generalconsul, Ihr ergebenster Billnit, den 28. September 1869.

(Handschriftlich.)

Ausprache un die beiden Königlich Süchsischen Grenadier-Legimenter bei Gelegenheit ihrer 200 jährigen Jubelseier 30. April 1870.

Ein seltenes Fest hat uns heute hier vereinigt, das zweihundertjährige Stiftungsfest jenes Regiments, von dem unter manchen Wandlungen die Grenadierbrigade in ununterbrochener Reihe abstammt. Bon Anfang an hat dieses Regiment, eines ber erften bes Sächfischen stehenden Sceres, die Ramen seines Rriegsherrn geführt, und von dem glorreichen Buge zum Entfate Wiens bis zu ben letten verhängnifvollen Begebenheiten alle Rampfe mitgefochten, die bas Sachfische Beer in diefem langen Beitraume unter fo mannigfachen Berhältniffen gu befteben hatte. Siegreiche Tage wechselten mit schweren Bedräng= niffen ab, aber in jeder Lage und vorzugsweise in der letten Beit hat diese Truppe die echte Kriegertugend ber Unerschrocken= heit und Standhaftigfeit bewährt. In Anerkenntniß diefer schönen friegerischen Erinnerungen mögen die beiden Grenadierregimenter ihre Fahnen mit diefen beiden Fahnenbandern schmuden, die ich Ihnen hiermit überreiche. In gleicher Anerkenntniß verleihe ich Ihnen als Commandanten des ersten Grenadierregiments das Ritterfreuz des Civilverdiensts Ordens, sowie einer Anzahl versbienter Feldwebel der beiden Regimenter die Ehrenzeichen, die ich hiermit zur Vertheilung übergebe. Möge ferner der echte Soldatengeist der Tapferkeit, der Pflichttreue und der Kriegszucht wie disher in den Regimentern walten, daß sie als würdige Glieder in den Reihen des Sächsischen Corps im Norddeutschen Bundesheere sich auch sicher bewähren.

(Nach stenographischer Niederschrift.)

### Jus der Zeit bor, in und nach dem Deutsch-Fransösischen Friege 1870 — 71.

Telegramm bes Königs Wilhelm von Preußen an den König Johann nach der Schlacht bei St. Privat 18. August 1870.

Nachdem Ich nun den ganzen Umfang des Antheils, den Deine Truppen an dem Siege vom 18. August genommen haben, überschen kann, muß Ich Dir zu diesem Erfolge Meinen Glückswunsch aussprechen. Freilich ist der Verlust sehr bedeutend.

Pont-à-Mousson, Sonntag, 21. August 1870.

Wilhelm.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1870. Nr. 194. S. 1107.)

Tagesbefehl nach ber Schlacht bei St. Privat.

Soldaten! Getreu Eurer Vergangenheit, habt Ihr auf's neue gefämpft und in altbewährter Hingebung und Tapferkeit wiederum Ansprüche auf Meine ganze Anerkennung Euch ersworben.

Mit Stolz sieht Sachsen auf Such und betrauert mit Mir die von Euch geforderten schweren Verluste. Ich aber entbiete

Meinen braven Truppen Meinen Königlichen Gruß und Dank. Gott fei mit Euch.

Dresden, ben 23. August 1870.

Johann.

(Abgedr. a. a. D.)

Schreiben Beorge Tidnor's an den Ronig.\*)

Sire. — Your Majesty is called to great private suffering, as well as to great public anxietics. We have just received a notice of the death of your excellent sister, the Princess Amelia, and we well know what sorrow this brings upon you and your house. She was so good, so intellectual, so agreeable. Be assured that we sympathize, in my home, with this your great affliction. We can never forget the constant kindness of the Princess to us when we lived in Dresden, and when we met her in Florence. All of my family who recollect her, as well as younger members who never had the happiness to see her, and very many persons in my country, are familiar with her charming dramas, and estimate, as they should, the bright light that has been extinguished. We have indeed known little of the Princess Amelia's life for the last two or three years, but none the less do we know how her loss will be felt by those who were constantly near her, and shared her daily kindness and thoughtful love. For such a loss there is no sufficient preparation. It may have been long anticipated, but it comes as a shock at last. We can only submit, and be grateful for the life that preceded it.

Most heartily, too, do we sympathize whit your Majesty and your people in the great and terrible changes

<sup>\*)</sup> George Ticknor aus Boston († 1871), bekannter Versasser deschichte der Spanischen Litteratur, den der König 1835 in Dresden kennen und schäpen gelernt hatte, und mit dem er seitdem siets in Verbindung und Brieswedsel geblieben ist.

now going on in Europe..... We can all, now, cordially congratulate your Majesty on the great recent successes of your country in the war which has been so unjustifiably brought upon you, and can trust confidingly in their continuance. In my house we watch daily for the accounts of what is done by the Saxon troops, and rejoice cordially as we see how your sons and your subjects have distinguished themselves, their King, and their country.

Our last accounts, on which we can rely, are of the surrender of Strasburg. But we receive daily, by the Cable, stories of what was done twenty-four and thirty-six hours earlier, in this terrible war; some true, more, probably, false. Still, whatever we hear, be assured that we are interested for Saxony, that we always desire your welfare, your success, your honor, and that we can never cease to sympathize deeply in whatever may befall you, or to pray God for your protection and happiness. . . . .

Be assured that I remain, faithfully and affectionately, Your friend and servant, George Ticknor.

Boston, V. S. A., September 29, 1870.

(Mbgebr. in "Life, Letters and Journals of G. Ticknor". Vol. II. Boston 1876. 8°. ©. 489—90.)

### Antwort des Rönigs.

Dear Sir, — I have received, some days ago, your letter of the 29th of September, and was astonished to see that you were already acquainted with the death of my poor sister. My answer to your last letter seemed not yet to have reached you, and I am uncertain if it was written before or after this lamentable event. I thank you heartily for the part you take in my sorrow, and for all you say on account of the dear departed. It was for me, and for us all, a great loss; for me particularly, as she was the last

fein leerer Schall ift. Die Welt mag es sehen und erkennen, daß es noch Länder giebt, in welchen die Deutsche Treue noch etwas werth ist. Und so lassen Sie uns denn getrost unser Tagewerf beginnen und mit Muth und Zuversicht den Dingen in's Auge schauen, die da kommen werden! Soll das neue Werf gelingen, so ist dabei vieles in unsere eigene Hand gelegt. Gott aber, der Allmächtige, gebe Segen und Gedeihen, Er verleihe unserem Könige noch eine lange glückliche Regierung, Er nehme das ganze Königliche Haus in seinen gnädigen Schutz; uns Allen aber schenke er Kraft und redlichen Willen zur Ersfüllung unserer Pflichten!

(Abgedr. in d. a. M. Erste Kammer. Nr. 1. S. 1—2.)

Rede des Präsidenten der Zweiten Kammer Haberkorn bei Eröffnung der Kammersitzungen des nämlichen Landtags 16. November 1866.

Zwischen dem Schlusse des letzten außerordentlichen und dem Beginn dieses ordentlichen Landtages liegt eine für Sachsen äußerst verhängnisvolle Periode von fünf Monaten inne.

Als wir damals der Staatsregierung die zur Durchführung ihrer Politik erforderlichen Mittel und zwar einstimmig bewilligeten, glaubten auch wir, das Rechte zu vertreten und uns in Uebereinstimmung mit der überwiegend größten Anzahl des Sächsischen Bolkes zu befinden.

Was Bielen unmöglich schien, erfolgte jedoch wenige Tage darauf, der Krieg wurde erklärt; unser König und unser Heer verließen das Land, und über dasselbe brachen die Drangsale des Krieges in gewaltigster Waße aus.

In blutigen Kämpfen entschied das Glück der Waffen gegen uns, und ein Friedensabschluß, zulet mit Sachsen, machte kurzer, aber blutiger Arbeit ein Ende.

Unser allverehrter König kehrte zu seinem treuen Bolke in sein Land zurück, ebenso unsere Armee; diese war nicht sieges=

gekrönt, allein ungeschmälert an ihrer militärischen Ehre; benn Freund und Feind geben ihr das Zeugniß, daß sie sich durch altbewährte Sächsische Treue, Tapferkeit und Todesmuthigkeit ausgezeichnet, und infolge bessen manchen, ach manchen Braven auf dem Felde der Ehre verloren und manchen Invaliden zurücksgebracht hat, für welche zu sorgen unsere heiligste Pflicht ist.

Doch rechten wir nicht mit der Bergangenheit, fassen wir vielmehr die Gegenwart und Zukunft scharf ins Auge. "Wir gehören von jetzt an dem Norddeutschen Bunde an"; dies sei der leitende Gedanke bei allen unseren künftigen Beschlüssen und Handlungen.

Wird auch für diesen Bund eine besondere Vertretung geschaffen, so lassen Sie doch auch uns mit allen Kräften dahin wirken, daß dieser Bund ehrlich, offen und ohne Hintergedanken realisirt, auf dessen Erweiterung hingearbeitet, und gegenseitig ein aufrichtiges Bundess und Freundschaftsverhältniß hergestellt werde, welches zum Wohle aller verbündeten Staaten gereichen, und nur einen edlen Wettstreit in Vervollkommnung aller öffentslichen Institutionen innerhalb jedes einzelnen Staates hervorzussen muß.

Dann, und dies münsche ich, wird sich auch diese neue Aera zum Segen unseres engeren Baterlandes gestalten, und unter diesem Wunsche, sowie mit solchen Borsätzen lassen Sie uns nun ohne weiteres zu unseren Geschäften übergehen.

(Abgedr. in d. a. M. Zweite Kammer. Nr. 1. S. 1.)

Tagesbefehl, die Stiftung eines Erinnerungsfreuzes an den Feldzug 1866 betreffend.

Um der Armee den Ausdruck Meiner Zufriedenheit für die im vergangenen Jahre bewiesene Treue und musterhafte Haltung zu erkennen zu geben, habe Ich beschlossen, ein Erinnerungsstreuz zu stiften, welches ein Jeder — General wie Soldat, Streitender wie Nichtstreitender — erhalten soll, der im Jahre 1866

mit einer Abtheilung der Armee die vaterländischen Grenzen überschritten, ober ber Festung Königstein angehört hat. foll diese neu gewährte Auszeichnung der Armee ein Beweis davon fein, daß ich die treue, strenge Pflichterfüllung, den pünktlichen Gehorfam und die unwandelbare feste Disziplin unter schwierigen Verhältniffen zu würdigen und zu belohnen weiß. Indem Ich fo den militärischen Tugenden, welche der Sächfischen Armee von Alters her innewohnen, Meine Königliche Anerfennung zu Theil werden laffe, spreche Ich die fichere Erwartung aus, daß, wenn es dem Sächfischen Armee-Rorps bereinft wieder vergönnt sein sollte, seine altehrwürdigen Fahnen in friegerischer Thätigfeit zu entfalten, die von Mir befohlene Stiftung bes Erinnerungstreuzes dazu beitragen wird, dasfelbe in feiner Treue, feinem Behorfam und seiner Tapferkeit zu erhalten und zu feftigen, und fo der Antrieb zu fortgesetzter ftrenger Pflicht= erfüllung zu werden. Mein Kriegsministerium ift von Mir mit den weiteren Anordnungen bezüglich der Berleihung und des Tragens bes neugestifteten Erinnerungsfreuges beauftragt worben.

Mai 1867. Johann.

(Abgedr. in H. Jenner's "Zur Geschichte des 6. Königl. Sächs. Insanterie-Regiments Nr. 105." Strafburg. 1877. gr. 8°. S. 7—8.)

Tagesbefehl nach Abichluß der Ausbildung der Mannschaften nach dem Preußischen Exerzir-Reglement.

Nachdem die Reorganisation der Armee in ihrer vollen Ausdehnung durchgesührt und somit das Ziel erreicht ist, nach welchem, in erneuter Bethätigung treuer Anhänglichkeit an Meine Person und Mein Königliches Haus, von allen Seiten gleich= mäßig hingearbeitet wurde, habe Ich den Generalen, Ober= und Unteroffizieren und Mannschaften aller Abtheilungen, sowie den Beamten sämmtlicher Branchen der Armee Meine Königliche Anerkennung auszusprechen für die unermüdete Thätigkeit und die eifrige Pflichterfüllung, welche diefelben ohne Ausnahme bei diefer Gelegenheit an den Tag gelegt haben.

Nur durch ein umsichtiges Zusammenwirken Aller und unsausgesetzte Anstrengungen der Einzelnen konnte den hohen Forderungen, welche an die Armee in ihrer Gesammtheit gestellt werden mußten, Genüge geleistet werden.

Daß die Ausführung des begonnenen Werkes trot mancher entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht hinter den Erwartungen zurücklieb, und daß das Sächsische XII. Armee-Korps demnach in verhältnißmäßig kurzer Zeit in den jetzigen schlagsertigen und kriegsbereiten Zustand versetzt werden konnte, das hat die Armee sich selbst, dem ihr innewohnenden echt militärischen Geist, der strengen Pflichttreue, die alle ihre Glieder vom Höchsten bis zum Geringsten herab beseelt, zu verdanken.

Dieser alte Geist, er lebe noch fort in ben neuen Formen! 18. September 1867. Johann.

(Abgedr. in a. W. S. 9.)

### Bei Gelegenheit des Bücktrittes des Stantsministers a. D. Heinrich Auton b. Zeschun bom Pausminister-Posten 1869.

Liebster Freund! Soeben erhalte ich Ihr Schreiben und Gesuch. Sie können glauben, daß mich daßselbe schmerzlich berührt hat. Sind Sie doch einer meiner ältesten Freunde und Bekannten im Geschäftsleben, und wird doch die Zahl der Männer in meiner Nähe immer geringer, mit denen ich noch frühere Erinnerungen theile. Sind Sie doch der letzte von den Männern, die an der neuen Gestaltung Sachsens mit so umsichtigem und lohalem Sinn Hand angelegt haben. Gleichwohl werde ich auch hier meinem Grundsatz treu bleiben, in solchen Fragen Niemand zuzureden, in denen jeder Mann sich selbst am besten rathen kann. Mir wird aber jedenfalls der Schmerz bleiben, Ihres

Tagesbefehl bei Gelegenheit der Berleihung von Deforationen an Unteroffiziere und Mannschaften in Anerkennung ihres besonderen tapferen und aus= gezeichneten Berhaltens bei St. Privat.

Un Meine braven Truppen.

In treuer Pflichterfüllung habt Ihr, seitdem Ich zu Euch gesprochen, erneuete Ansprüche auf Meine Anerkennung Euch ers worden, und gewährt es Mir, Eurem Könige, besondere Freude, als Ausdruck Meiner Zufriedenheit und Meines Dankes jenen unter Euch die Zeichen der Tapferkeit und des Muthes zu vers leihen, die Ihr aus Eurer, Meiner braven Soldaten Mitte, als dessen vorzugsweise würdig bezeichnet habt.

Das Deutsche Heer steht noch vor einer großen weltsgeschichtlichen Entscheidung, neue und vielleicht ernste Kämpse erwarten Euch wiederum. — Eure Ergebenheit, Ausdauer und Tüchtigkeit verbürgt Mir, daß Ihr so wie bisher, so auch fernerweit durch Mannszucht und Tapferkeit nur neuen Ruhm erringen werdet; daß Ihr den Namen des Königlich Sächsischen Armeecorps ebenbürtig zu erhalten wisset, unter all den Deutschen Stämmen, mit denen Ihr gemeinsam einsteht, für unser großes Baterland!

Dresden, am 19. Oktober 1870. Johann. (Abgedr. im Dresdner Journal 1870. Nr. 246. S. 1366.)

Schreiben des Königs Wilhelm von Preußen, nach Annahme der Deutschen Kaiserwürde, an den König Johann.

Durchlauchtigster Großmächtigster Fürst, freundlich lieber Better und Bruder.

Nachdem Euere Königliche Majestät in Gemeinschaft mit der Gesammtheit der Deutschen Fürsten und Freien Städte die Aufforderung zur Herstellung der Deutschen Kaiserwürde Mir haben zugehen lassen, banke Ich Eurer Königlichen Majestät für biesen Beweiß Ihres Bertrauens, und halte es für eine, Mir gegen das gemeinsame Vaterland obliegende Pflicht, dem an Mich ergangenen Ruse Folge zu leisten.

Ich nehme die Deutsche Kaiserwürde an, nicht im Sinne der Machtansprüche, für deren Verwirklichung in den ruhmvollsten Zeiten unserer Geschichte die Macht Deutschlands zum Schaden seiner inneren Entwickelung eingesetzt wurde, sondern mit dem sesten Vorsatze — soweit Gott Gnade giebt — als Deutscher Fürst der treue Schirmherr aller Rechte zu sein, und das Schwert Deutschlands zum Schutze derselben zu führen.

Deutschland, stark durch die Einheit seiner Fürsten und Stämme, hat seine Stellung im Rathe der Nationen wieder geswonnen, und das Deutsche Volk hat weder das Bedürsniß, noch die Neigung, über seine Grenzen hinaus etwas Anderes als den auf gegenseitiger Achtung der Selbständigkeit und gemeinssamer Förderung der Wohlsahrt begründeten freundschaftlichen Verkehr der Völker zu erstreben. Sicher und befriedigt in sich selbst und in seiner eigenen Kraft wird das Deutsche Reich — wie Ich vertraue — nach siegreicher Beendigung des Krieges, in welchen ein underechtigter Angriff uns verwickelt hat, und nach Sicherstellung seiner Grenzen gegen Frankreich, ein Reich des Friedens und des Segens sein, in welchem das Deutsche Volk stieden und genießen wird, was es seit Jahrhunderten gessucht und erstrebt.

Mit der Versicherung der ausgezeichneten Hochachtung und wahren Freundschaft verbleibe Ich Euerer Königlichen Majestät freundwilliger Vetter und Bruder

Bersailles, den 14. Januar 1871. Wilhelm.

(Abgebr. im Dresdner Journal 1871. Nr. 21. S. 89.)

Antwort des Königs. Durchlauchtigster Großmächtigster Kaifer, freundlich lieber Better und Bruder.

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät geehrtes Schreiben, welches ich durch Allerhöchst Deren Gesandten empfing, hat mich mit hoher Befriedigung erfüllt. Innig erfreut über das in denselben ausgesprochene Anerkenntniß der Gesinnungen, die mich in dieser Angelegenheit geleitet haben, erkenne ich in der Erfüllung des von uns einstimmig gestellten Antrags ein Pfand des Heils für das große Deutsche Baterland.

Die edlen Absichten, welche Eure Kaiserliche und Königliche Majestät bei dieser Gelegenheit an den Tag legen, und denen ich nur vollkommen beistimmen kann, erwecken die besten Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft für das wiederaufgerichtete Reich Deutscher Nation.

Möge es Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät zunächst, durch Gottes Hilfe, gelingen, den so ruhmreich begonnenen
und sortgesetten Kampf siegreich zu Ende zu führen. Möge
auch der Geist weiser Mäßigung, der Eurer Kaiserlichen und
Königlichen Majestät Schritte leitet, uns in nicht zu serner Zeit
die Wohlthat eines ehrenvollen, gesicherten und dauerhaften
Friedens zu Theil werden lassen. Möge dann Deutschland
unter Eurer Majestät fräftiger und umsichtiger Führung die
Segnungen desselben in vollem Maße genießen, die unvermeidslichen Wunden des schweren Kampses sich allmählich schließen
sehen, und auch nach außen hin als ein geachtetes Mitglied der
Europäischen Bölkerfamilie seine Stimme für alles Gute und
Rechte zur Geltung bringen.

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät freundwilliger Better und Bruder

Dresben, am 20. Januar 1871.

Johann.

(Abgedr. a. a. D.)

Schreiben an die Großherzogin Luise von Baden, die Berleihung bes Sidonienordens betr.

P. P. Dem Beispiele Ihrer hochverehrten Mutter\*) folgend, haben Ew. Königliche Hoheit Sich auch in Ihrem Lande an die Spite ber wohlthätigen Beftrebungen Deutscher Frauen mahrend des beendigten glorreichen Krieges gestellt. Auch viele meiner verwundeten und erkrankten Sächsischen Krieger sind, wie mir bekannt, dieser Ihrer wohlthuenden Hilfe theilhaftig geworden. Es ist mir gewiß der Wunsch erlaubt, Ew. Königlichen Hoheit ein wenn auch geringes Zeichen bes Dankes, den ich Ihnen da= für schulde, zu geben. Sehr beglücken würden Sie mich, wenn Sie als ein solches Zeichen ben von mir gestifteten Sidonienorden nach Maggabe § 6 der Statuten desfelben anzunehmen geruhen wollten. In der Hoffnung der Erfüllung meines Bunsches habe ich mir erlaubt, meinem Gesandten am Berliner Hofe, Geheimrath v. Könnerit, den Orden nebst Dekret und Statuten zur Ueberreichung an Ew. Königliche Hoheit zuzu= senden, und bitte, denselben als einen Beweiß der tiefen Ver= ehrung zu betrachten 2c.

Dresden, im März 1871.

Johann. (Handschriftlich.)

Schreiben an die Königin-Wittme Marie von Bayern in gleicher Angelegenheit.

P. P. Mit innigem Danke habe ich vernommen, wie Ew. Majestät Ihren echt chriftlichen Wohlthätigkeitsssinn auch auf die in Bayerischen Lazarethen untergebrachten verwundeten und kranken Sächsischen Krieger ausgedehnt haben. Im Verstrauen auf Ihre mir stets bewiesenen freundschaftlichen und verswandtschaftlichen Gesinnungen wage ich daher die Bitte, daß

<sup>\*)</sup> Die Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen Augusta.

Ew. Majestät als ein schwaches Zeichen dieses meines Dankes den von mir gestisteten Sidonienorden in dem § 6 der Statuten desselben bestimmten Maße annehmen zu wollen geruhen möchten. Auf die Erfüllung dieser Bitte hoffend habe ich den Orden nebst Dekret und Statuten meinem Gesandten Grafen Könneritz zur Ueberreichung an Ew. Majestät zukommen lassen. Möchten Ew. Majestät hierin einen Beweis der innigsten Verehrung und aufrichtigsten Anhänglichkeit erkennen 2c.

Dresben, im Marg 1871.

Johann. (Sandichriftlich.)

Schreiben an die Königin der Belgier Marie henriette in gleicher Angelegenheit.

P. P. Ich erlaube mir Ew. Majestät im Vertrauen auf die freundschaftlichen Gesinnungen, mit welchen Allerhöchstdero verewigte Aeltern\*) mich beehrt haben, mich mit einer Vitte zu nahen.

Nach Beendigung des letzten blutigen Krieges, der den christlichen Wohlthätigkeitssinn in so schönem Lichte gezeigt hat, habe ich für das segensreiche Wirken der Frauen auf dem Gebiete freiwillig helsender Liebe einen besonderen Orden unter dem Namen "Sidonienorden" gestiftet.

Nun ift mir bekannt, wie viel Ew. Majestät für unsere armen Verwundeten, die auf Belgischem Boden eine Zuflucht gefunden, gethan haben, und daß namentlich auch viele Sachsen diese so wohlthätige Hilse genossen haben. Dies hat in mir den lebhaften Bunsch erregt, daß Ew. Majestät die Güte haben möchten, jenen Orden von mir anzunehmen. In der Hoffnung, daß dieser Bunsch Erfüllung sinden möchte, habe ich mir daher gestattet, den Orden meinem Gesandten, Herrn von Fabrice, zur

<sup>\*)</sup> Erzherzog Joseph von Desterreich, Palatinus von Ungarn, nebst Gemahlin Marie.

Ueberreichung an Ew. Majestät nebst Dekret und Statuten zu übersenden, und bitte um gnädige Annahme desselben in dem § 6 der Statuten erwähnten Maße 2c.

Dresben, im März 1871.

Johann.

(Handschriftlich.)

Tagesbefehl bei Gelegenheit des feierlichen Einzuges ber aus Frankreich zurückgekehrten Truppen in Dresden, am 11. Juli 1871.

Soldaten! Nach siegreich vollbrachtem Kampfe heiße Ich Euch herzlich willkommen im Vaterlande.

In mancher heißen Schlacht, unter vielsachen Beschwerben und Mühsalen habt Ihr Euch auf's neue als trefsliche Krieger bewährt, und im Vereine mit allen Deutschen Stämmen wesentslich dazu beigetragen, daß das gemeinsame Vaterland gegen einen ungerechten Angriff geschützt und ein ehrenvoller Friede errungen worden ist.

Die umsichtige und kriegskundige Leitung Euerer Führer, die treue Pflichterfüllung in allen Graden, die Tapferkeit und Ausdauer der Sächsischen Truppen hat das Anerkenntniß aller Euerer Kampfgenossen und des höchsten Führers des Deutschen Heeres erlangt, und auch in Feindesland habt Ihr den Ruf der Mannszucht und Menschlichkeit zurückgelassen.

Empfangt bafür Meinen Dank.

Zwar haben wir manchen herben Berluft zu beklagen, aber ber Gebanke erhebt uns, daß die auf dem Felde der Ehre Gebliebenen für eine gerechte und heilige Sache gefallen find.

Ihr aber die Heimgekehrten genießt die wohlverdiente Ruhe und die errungenen Lorbeeren in der Mitte der Eurigen.

Johann.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1871. Nr. 158. S. 859.)

# Trinffpruch bei ber Königlichen Festtafel am 11. Juli 1871.

Auf das Wohl Meines tapfern und siegreichen Heeres leere Ich dieses Glas, als ein fröhliches Willsommen für die Zurückgeschrten, als einen herzlichen Gruß an die noch fern von uns Weilenden, als einen Becher der Erinnerung an die ruhmvoll Gefallenen. Das ganze Sächsische Heer und seine Führer, es lebe hoch!

An einem freudigen Tage, wie dem heutigen, drängt es Mich, einige besondere Zeichen der Anerkennung zu geben: die Berdienste des Führers der Maasarmee sind bereits von dem Deutschen Kaiser durch Berleihung der höchsten militärischen Bürde anerkannt worden. Meinen geliebten Sohn, Prinz Georg, der das Sächsische Corps während des größten Theiles des Feldzuges ruhmvoll geführt, ernenne Ich unter dem heutigen Tage zum General der Infanterie und zugleich zum Inhaber des tapfern Schüßenregiments Nr. 108. Nicht minder verleihe Ich das in heißem Kampse gleichsalls so vielsach bewährte 8. Infanterieregiment Nr. 107 Meinem Enkel, Prinzen Iohann Georg, als Inhaber. Beide Ernennungen werden auf Meinen Beschl zu dieser Stunde telegraphisch den betreffenden Truppen mitgetheilt werden.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1871. Nr. 158. S. 861.)

Erwiderung

bes Rriegsminifters Generallieutenant von Fabrice.

Durch die soeben vernommenen Worte haben Ew. Majestät geruhen wollen, Allerhöchstbero Truppen in besonderer Weise zu seiern. In aller Unterthänigkeit bitte ich um die Erlaubniß, im Namen der Armee Ew. Majestät für solchen Beweis von Huld und Gnade deren tiefgefühlten und ehrerbietigsten Dank darbringen, und es aussprechen zu dürfen, wie sehr dieselbe sich gehoben weiß durch die ihr auch heute geschenkte Anerkennung Ihres Königs und Herrn.

In Treue und Gehorsam hat alle Zeit der Sachse zu seinem Fürstem gestanden, und so hat auch neuerdings eine bewegte, an großen Ereignissen reiche Zeit Ew. Königs. Majestät Truppen gestatten wollen, den Beweis zu liefern, daß sie an Hingebung, Ausdauer und Pflichtgefühl, an Tapferkeit und treuer Ergebenheit nicht nachstehen den Vorsahren.

Wohl darf ich, selbst an dieser Stelle, es sagen, die Armec, sie hat sich bewährt wie dereinst im Mißgeschick, so auch jetzt nicht minder in jenen glorreichen denkwürdigen Kämpfen, auf deren Ergebniß unser großes Deutsches Vaterland mit Genugsthung und Stolz zurückblickt.

Das XII. Armeecorps, in edlem Wetteifer mit seinen Waffenbrüdern, es hat unter Führung von Ew. Majestät helbensmüthigen Söhnen, inmitten der großen Deutschen Heere, den Stamm der Sachsen würdig vertreten, es hat eingestanden für seinen Beruf bei zahlreichen und herben Verlusten. Ja und noch heute galt ein Zeichen allerhöchster Anerkennung Sr. Majestät des Kaisers und Königs, dem sieggekrönten Feldherrn Sr. Königslichen Hoheit unserem Kronprinzen, es galt dem bewährten Heersführer, dem nunmehrigen Generalseldmarschall, es galt dem uns leuchtenden Vorbilde in allen friegerischen Tugenden.

Freudig begrüßt von Stadt und Land, hochgeehrt von ihrem Könige, kehrt denn die Armee nunmehr heim nach schwerem Kampse. Sie kehrt jedoch heim durchdrungen von dem Umfange und der Bedeutung ihrer Pflichten, und mehr denn je getragen von den Gefühlen treuester Hingebung und innigster Verehrung für ihren weisen, gerechten und gnädigen Monarchen.

Mögen Allerhöchstdieselben mir daher gestatten, diese unsere Gesinnung zum Ausdrucke zu bringen, und die hier Anwesenden auffordern zu dürsen, das Glas zu erheben und es zu leeren zu Ehren Ew. Majestät. Ich ersuche einzustimmen in den Ruf,

ber da freudig wiederhallen wird, wie in diesen Sälen, so in den Reihen der Armee und in dem ganzen Sachsenlande

Se. Majestät unser allergnädigster König und Herr, er lebe hoch!

(Abgedr. a. a. D.)

### Befanntmachung.

Der gestrige Tag, an welchem Meine tapferen Truppen, nach langem, gewaltigem Kampse heimkehrend, siegesfroh in Meine Hauptstadt einzogen, wird durch den warmherzigen, begeisterten Empfang, der ihnen und ihren Führern, Meinen geliebten Söhnen, von allen Schichten der Bevölsterung zu Theil wurde, allen Betheiligten ein Tag freudigster Erinnerung bleiben. Bon diesem Empfange froh bewegt und und tief gerührt, kann Ich es mir nicht versagen, Meinen wärmsten innigsten Dank dafür, nicht minder aber für die glänzende geschmackvolle Ausschmückung der Straßen und Plätze, die umsichtig getroffenen Anordnungen und insbesondere die trefsliche Haltung der Einwohnerschaft Meine Anerkennung hiermit öffentlich auszusprechen.

Pillnit, ben 12. Juli 1871.

Johann.

Tagesbefehl bei Gelegenheit des Einzuges des mit der vierundzwanzigsten Division aus Frankreich zurückgestehrten Schüßenregiments Nr. 108, am 3. November 1871.

Solbaten der vierundzwanzigsten Division! Bei Eurer Rückkehr ins Vaterland biete Ich ein herzliches Willsommen. Nach überstandenen harten Kämpfen und vollbrachten rühmlichen Thaten hielt Euch die Pflicht noch lange von der Heimath fern. Auch in dieser Zeit habt Ihr durch treue Pflichterfüllung und tadelloses Benehmen dem Sächsischen Namen Ehre gemacht. Genießt jetzt die wohlverdiente Ruhe der heimathlichen Kreise.

Johann.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1871. Rr. 255. S. 1349.)

\* \*

Bei Gelegenheit der Eröffnung des nach der Beendigung des Deutsch=Französischen Arieges, sowie des ersten Deutschen Reichstages einberufenen ordentlichen Land=tages 2. Dezember 1871.

### Meine Herren Stände!

Seit Ich Sie das letzte Mal um Mich versammelt sah, hat sich die Weltlage wunderbar verändert!

Der so unerwartet eingetretene und so siegreich geführte Kampf, den Deutschland zu bestehen hatte, ist nicht nur durch einen vortheilhaften und ruhmvollen Frieden beendigt worden, sondern hat auch durch das brüderliche Zusammenwirsen der verschiedenen Deutschen Stämme das Gefühl der Zusammenzgehörigkeit erhöht, den Zutritt Süddeutschlands zu dem Reiche herbeigeführt und durch Wiederherstellung der dem Deutschen Volke siede unseren Veutschen Kaiserwürde unserer Verbindung eine neue Weihe gegeben.

Der ruhmvolle Antheil, den die Sächsischen Truppen, wennsauch mit schweren Berlusten, unter umsichtiger Leitung an diesem großen Kampse genommen, ist von allen Seiten, namentlich auch von der Bevölkerung Sachsens bei der Rücksehr derselben warm und lebhaft anerkannt worden. Es kann nur dazu beitragen, die Achtung und das Ansehen des Sächsischen Namens zu besestigen und zu erhöhen. Mit großem Danke habe Ich auch die opferwillige Hingebung anzuerkennen, mit welcher alle Klassen des Bolkes gewetteisert haben, den vor dem Feinde Stehenden die Beschwerden des Krieges zu erleichtern und die Leiden der Verwundeten zu mildern, soweit dies in der Macht der Menschen

fteht. Möge der Allmächtige, der uns den Sieg verlichen, uns nun eine lange Reihe fegensreicher Friedensjahre schenken.

Mit Befriedigung darf Ich fagen, daß der geordnete Zustand unserer Finanzen es Meiner Regierung möglich gemacht hat, die gesammte Mobilisirung der Armee in der dafür bestimmten kurzen Zeit ohne Beihilse des Neiches mit Vorschüffen aus der Sächsischen Staatskasse auszusühren und gleichzeitig die im Gange besindlichen umfänglichen Eisenbahnbauten nicht weiter zu beschränken, als es der durch den Krieg verursachte Arbeitersmangel unbedingt nothwendig machte.

Auch die gewerblichen Berhältniffe des Landes haben sich von den unvermeidlichen Bunden, die der Krieg geschlagen, rasch wieder erholt, und statt der befürchteten Stockungen ist in Handel und Gewerbe ein gedeihlicher Zustand, ein reges Leben bemerkbar.

(Folgen verschiedene geschäftliche Mittheilungen.)

Mit Ausnahme der Kriegsperiode ist das Verhältniß Sachsens zu allen auswärtigen Staaten dasselbe freundliche verblieben. In Meiner Stellung zu dem erweiterten Deutschen Reiche habe Ich die früher von Mir angedeutete Linie unverändert sestgehalten. Eines der wichtigsten Resultate der Deutschen Reichsgesetzgebung ist die Erlassung eines Reichsstrassgesetzbuches, dessen Insledentreten einige an sich der ständischen Zustimmung benöthigte Verordnungen ersorderlich machte, welche nach § 88 der Versassurfunde erlassen worden sind, und Ihnen zur nachträglichen Genehmigung vorgelegt werden sollen.

Möge der Himmel, der unser Land gnädig vor feindlichen Einfällen bewahrt hat, auch ferner unser weiteres und engeres Baterland segnen und unterstüßen, und Ihre beginnenden Arbeiten zu einem ersprießlichen Ende gedeihen lassen.

(Abgedr. in den Sächs. Landtags-Mittheilungen 1871—72. Rr. I. S. 10—11.)

Bei Gelegenheit der Wiederkehr des Jahrestages der Schlacht bei St. Privat, Tagesbefehl.

Solbaten! Wenn nur erft vor wenig Tagen das Armec-Corps auf der Wahlstatt von St. Privat zur Erinnerung an seine in den glorreichen Feldzügen 1870-71 gebliebenen Kameraden ein Denkmal gesetzt hat, das da der Mit- und Nachwelt von den Thaten und der Hingebung Meiner braven Sachsen ein sprechend Zeugniß bleiben wird, so will Ich, und zwar an einem Eurer Chrentage, Euch Meinen getreuen und erprobten Truppen es ebenfalls aussprechen, wie mit dankbarem Herzen auch Ich jener Männer aus Euren Reihen gebenke, bie in Erfüllung ber höchsten Pflichten bes Solbaten ruhmvoll fallen follten, wie aber auch Meine ganze und volle Anerkennung mit Euch ist. die Ihr Euer Leben muthig eingesetzt und in edlem Wetteifer mit Euren Deutschen Waffenbrüdern während jener gewaltigen dentwürdigen Rämpfe ben Jahnen unseres Sachsens den alten Ruhm, die alten Ehren nur auf's neue gewahrt, ihnen inmitten unserer Deutschen Heere die würdige Stelle gesichert habt.

Mit Genugthuung und Freude blicke Ich, Eucr König, auf Euch, Meine tapfern Solbaten!

So wie bisher, so auch fernerhin werdet Ihr Euch bewähren in Treue und Hingebung, in Ausdauer und Tapferkeit, auf daß das Armeecorps der Sachsen sein und bleiben möge für alle Zeit der Stolz unseres theuern Vaterlandes und ein Kleinod bes großen Deutschen Reichs. Das walte Gott!

Pillnig, den 18. August 1873.

Johann.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1873. Nr. 192. S. 1103.)

Hach der Bückhehr bon einem Besuche der Teipziger Anibersität, Ende Juli 1872.

Schreiben an den Rector Magnificus der Universität Brofessor Dr. Bunderlich.

Mit innigster Befriedigung bin Ich von Meinem mehrtägigen Aufenthalte von Leipzig zurückgekehrt, der Mir ausreichende Gelegenheit gegeben hat, Mich von dem vorzüglichen Zustande der Landesuniversität in allen Facultäten und von den ausgezeichneten Lehrkräften in denselben zu überzeugen. Nicht minder erfreulich ist Mir das musterhafte Berhalten der Studirenden gewesen, und gern habe ich von dem wissenschaftlichen Sinne und dem ernsten Fleiß, der unter denselben herrscht, Kenntniß erhalten. Es ist Mir daher dringendes Bedürfniß, Ihnen, als dem derzeitigen Rector Magnificus, diese Meine Anerkennung hier nochmals auszusprechen, und ersuche Ich Sie, dieselbe zur Kenntniß der an der Universität Lehrenden und Lernenden zu bringen.

Pillnit, am 1. August 1872. Johann. (Abgedr. im Dresdner Journal 1872. Rr. 180. S. 1125.)

Bei Gelegenheit der Feier des fünfzigjährigen Chejubiläums, 10. Nobember 1872.

Wir, Johann, von Gottes Gnaben, König von Sachsen 2c. 2c. 2c.

Wir, Amalie, von Gottes Gnaden, Königin von Sachsen 2c. 2c. 2c. urfunden hiermit, was folgt:

In tiefster Dankbarkeit gegen Gott, der Uns fünfzig Jahre eine glückliche She gemeinschaftlich hat verleben lassen, haben Wir am Tage Unserer goldenen Hochzeit beschlossen, zu Gunsten hülfsbedürftiger und würdiger Shepaare, welche fünfzig Jahre ehelich verbunden gewesen sind, eine Stiftung zu errichten.

Wir deponiren gemeinschaftlich

- 1. zu diesem Zwecke ein Kapital von Zehn Tausend Thalern bei dem Hofzahlamte, und übertragen die Verwaltung besselben dem Ministerio Unseres Hauses.
- 2. Die Zinsen bes Stiftungskapitals sind als Unterstützungen in der Höhe von mindestens Dreißig Thalern und nicht über Fünfzig Thaler zu verwenden, und solchen Jubelspaaren, bis zur Zahl zehn in einem Jahre zu verleihen, welche zur Zeit ihrer goldenen Hochzeit Sächsische Staatsangehörige sind.
- 3. Als Bedingung der Verleihung einer stiftungsmäßigen Unterstützung an ein Jubelpaar ist Würdigkeit und Unbescholtensheit anzusehen, und bei Bestimmung der Höhe der Unterstützung die Bedürftigkeit zu berücksichtigen.
- 4. Auf die Verschiedenheit des Standes, der Religion oder Confession ist bei Verleihung einer Unterstützung keine Rücksicht zu nehmen.
- 5. Wir behalten Uns gemeinschaftlich die Berleihung der stiftungsmäßigen Unterstützung und Bestimmung der Höhe dersselben in jedem einzelnen Falle vor. Nach dem Ableben Eines von Uns verbleibt dieses Recht dem überlebenden Theile, und nach Ableben dieses geht das Collaturrecht auf Unsere Nachsfolger in der Krone über.
- 6. Aenderungen an den Bestimmungen dieser Stiftung, welche durch die Umstände etwa geboten sein könnten, dürsen nicht ohne besondere Zustimmung der Stifter und ihrer Rechtsenachfolger vorgenommen werden.
- 7. Mit der Ausführung dieser Stiftung beauftragen Wir das Ministerium Unseres Hauses.

Gegeben in Unserer Residenzstadt Dresden, am 10. No- vember 1872.

Johann.

Amalie.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1872. Nr. 262. S. 1647.)

Die vielen Beweise herzlicher Liebe und warmer Theilnahme, die Uns bei dem Jubelseste Unserer Berbindung aus
allen Klassen des Bolkes, von Einzelnen, wie von ganzen Genossenschaften, durch Wort und Schrift, wie durch sinnige Gaben
und Stiftungen aller Art, in so reichem Maße zugekommen sind,
haben Uns innig gerührt und erfreut. Insbesondere haben Wir
es dankbar anzuerkennen, daß die Stände des Landes Uns durch
eine reiche Bewilligung die Mittel dargeboten haben, für die
Zwecke der Erziehung und des Unterrichts in umfänglicher
Weise zu sorgen.

Diese allgemeine und herzliche Theilnahme ist Uns ein neuer Beweiß gewesen von dem innigen und sesten Bande, welches Sachsen und sein Fürstenhauß verbindet; sie hat Uns von neuem gezeigt, daß das Sächsische Bolk die Freuden und Leiden seiner Fürsten als die seinigen mit fühlt und empfindet. Wir fühlen uns daher gedrungen, Unsern Dank dafür hierdurch öffentlich auszusprechen.

Dresben, am 13. November 1872.

Johann. Amalie. (Abgedr. im Dresdner Journal 1872. Nr. 266. S. 1673.)

Schreiben an die Präfidenten der Erften und Zweiten Rammer, v. Zehmen und Dr. jur. Schaffrath.

Zur Erinnerung an die Feier Unserer am 10. November des verflossenen Jahres begangenen goldenen Hochzeit haben Wir Uns veranlaßt gefunden, eine Medaille prägen zu lassen.

Bei der Theilnahme, welche Uns bei diesem Jubelseste von dem ganzen Lande bezeigt und insonderheit auch von den Ständen des Landes durch reiche Stiftungen bethätigt worden ist, deren Berwendung sie vertrauensvoll in Unsere Hände gelegt haben, ist es Uns Bedürsniß, beiden Kammern des gegenwärtig verssammelten Landtages als ein besonderes Zeichen Unseres Dankes für die bewiesen Anhänglichkeit an Unser Haus je ein Exemplar

bieser Medaille in Gold mit dem Wunsche zu übergeben, daß dasselbe zu dauernder Erinnerung an jenes Fest im Archive der Kammer ausbewahrt werde.

Wir lassen baher Ihnen, als berzeitigen Präsibenten ber Ersten und Zweiten Kammer, beifolgend je ein Exemplar ber gebachten Medaille zugehen.

Dresden, 4. Februar 1873. Johann. (Abgedr. in den Sächj. Landtags-Mtitheilungen 1871—73. Erste Kammer. Kr. 71. S. 1670 und Aweite Kammer. Kr 122. S. 4539.)

Stiftungsurtunde, ben goldenen Stipendienfond betreffend.

Wir, Johann, von Gottes Gnaden, König von Sachsen 2c. 2c. 2c. urkunden hiermit, was folgt:

Nachdem aus Anlaß der Feier des von Uns am 10. No= vember des verflossenen Jahres begangenen goldenen Vermählungs = Jubiläums von einem Verein wohlgesinnter Männer die Summe von 43,000 Thalern zu Verleihung von Stipendien an unbemittelte Studirende auf der Universität Leipzig zu Unserer Verfügung gestellt worden ist, und Wir dieses Rapital zu dem beabsichtigten Zwecke angenommen haben, so errichten Wir hiermit eine Stiftung, beren alleiniger Zweck ist, unbemittelten Studirenden Sächsischer Staatsangehörigkeit auf der Universität Leipzig, welche während ihrer Vorbereitungszeit zur Universität durch ihr sittlich-religiöses Verhalten die Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten sich erworben, und durch die bereits cr= langten Kenntnisse zu der Hoffnung berechtigen, daß sie bei fort= gesetzten ernsten Studien Vorzügliches in ihrem künftigen Kache ober Berufe leiften werben, Stipendien zu verleihen. Bur Ausführung berfelben haben Wir folgende Bestimmungen getroffen:

1. Das Stammvermögen der Stiftung besteht aus den obenerwähnten Drei und Vierzig Tausend Thalern und bensenigen Gelbern, welche etwa später zu demselben werden geschlagen werden.

- 2. Die Verwaltung desselben erfolgt unter dem Namen: "der goldene Stipendienfond" unter der Oberaufsicht des Misnifteriums Unseres Hauses bei dem Hofzahlamte.
- 3. Das Stammvermögen der Stiftung ist jederzeit unverssehrt zu erhalten. Nur die Zinsen desselben werden zu obsgedachtem Zwecke verwendet.
- 4. In der Regel wird das Stipendium auf drei Jahre verslichen, und jährlich Zweihundert Thaler betragen. Wir behalten Uns jedoch ausdrücklich vor, namentlich auch wegen der größeren Kostspieligkeit und Langwierigkeit des von dem Stipendiaten gewählten Studiums in einzelnen Fällen eine längere Dauer der Verleihung, oder eine Erhöhung des Stipendiums dis auf 250 Thaler, oder auch beide Vergünstigungen zugleich, anzusordnen.
- 5. Wird ein Stipendium an Studenten verliehen, die bereits einen Theil des vorschriftsmäßigen Cursus auf der Universität zurückgelegt haben, so wird die Verleihung auf die Dauer der noch zu vollendenden Studienzeit beschränkt.
- 6. Diejenigen jungen Männer, welche auf Verleihung eines Stipendiums Anspruch machen wollen, haben innerhalb der bestannt zu machenden bestimmten Frist ihr Gesuch bei dem Misnisterium Unseres Hauses schriftlich einzureichen und demselben a) ein obrigkeitliches Zengniß über ihre Sächsische Staatsangehörigkeit, über ihre Mittellosigkeit, über letztere nach Vorsschrift der Ministerial-Verrordnung vom 2. April 1834, serner dein Zengniß des Directoriums der Gelehrtenschule, auf welcher sie zur Universität vorbereitet worden sind, über ihr sittliches Verhalten in den letzten drei Jahren und daß sie dei der bestandenen Abiturientenprüsung die erste Censur (Ia. Ib) erhalten haben, im Original oder beglandigter Abschrift beizusügen, und gleichzeitig e) eine freie Arbeit in Deutscher Sprache einzureichen. Die Bahl des zu behandelnden Themas bleibt den Bewerbern

um das Stipendium überlassen; cs wird jedoch vorausgesetzt, daß dieselben hierbei einen solchen Gegenstand wählen, bei dessen erschöpfender Besprechung ihnen Gelegenheit geboten ist, außer der Fertigkeit im Styl, auch die Reise ihres Urtheils und den Umsang ihrer erlangten allgemeinen wissenschaftlichen Bildung zu zeigen. Der Arbeit ist die ausdrückliche Erklärung, daß sie vom Einsender selbst und ohne fremde Beihilse gesertigt worden, beizussigen.

- 7. Die bei dem Ministerio Unseres Hauses eingehenden Gesuche nebst sämmtlichen Beilagen derselben werden Uns zur eigenen Entschließung vorgelegt werden, und behalten Wir Uns vor, nach Befinden in geeigneten Fällen das Urtheil Sachverständiger zu vernehmen.
- 8. Solche junge Männer, welche auf einem ausländischen Symnasium vorgebildet sind, oder sich lediglich durch Privatunterricht zum Besuch der Universität vordereitet haben, oder
  boch in der letzten Zeit ihrer Vordereitung eine Gelehrtenschule
  nicht besuchten, und daher von der Gelehrtenschule, vor welcher
  sie die Maturitätsprüfung zu erstehen haben, das § 6 unter b
  erwähnte Sittenzeugniß nicht beidringen können, haben sich über
  ihr sittliches Verhalten auf eine andere glaubhafte Weise auszuweisen. Dagegen sinden die übrigen in § 6 unter a, b, c erwähnten Vorschriften auf diese Kategorie von Vewerbern um
  das Stipendium volle Anwendung:
- 9. Der Stipendiat wird von dem nächsten Auszahlungsetermine aus dem Genufse des Stipendiums gesetzt, wenn er a) zu einer schweren Strase verurtheilt worden ist, d) mehrmalige Disciplinarstrasen oder sonstige leichte Strasen erlitten hat, oder endlich c) durch ein unsittliches Leben sich der Gewährung des Stipendiums unwürdig gemacht hat. Die Entscheidung darüber, ob einer der unter a dis mit e erwähnten Fälle eingetreten ist, behalten Wir Uns lediglich Selbst vor.
- 10. Wenn durch den Tod des Stipendiaten, oder durch den Abgang desfelben von der Universität, oder in einem der § 9 an-

gegebenen Källe das Stipendium vor Ablauf der Zeit, auf welches es verlichen worden ift, vacant wird, so wird dasselbe bald= thunlichst anderweit zur Verleihung gebracht, inmittelst aber beim Stammcapital verwaltet.

11. Abanderungen an den vorstehenden Normativbestim= mungen dieser Stiftung, welche durch die Umstände geboten sein könnten, dürfen nicht ohne Unfere oder Unferer Rechtsnachfolger besondere Zustimmung vorgenommen werden.

Gegeben zu Dresben, am 14. Februar 1873.

Johann.

Dr. Johann Paul Freiherr v. Falkenstein. Wilhelm Bär.

(Abgedr. im Dresdner Journal 1873. Rr. 46. S. 241.)

Aus der Rede beim Schluffe des orbentlichen Landtags 10. März 1873.

- — Mit besonderem Danke habe Ich die Bereitwillig= feit anzuerkennen, mit welcher Sie nicht nur für die laufenden Bedürfnisse der Verwaltung geforgt, sondern auch namhafte Bewilligungen für außerordentliche Zwede gemacht haben. Bor allem drängt es Mich, hier nochmals den Dank zu wiederholen. den Ich Ihnen bereits früher ausgesprochen habe, den Dank bafür, daß Sie das schöne. Familiensest, was Ich und die Rönigin, Meine Gemahlin, im vorigen Jahre gefeiert, dazu benutt haben, um zur Erinnerung an dasselbe zwei reiche Stiftungen zu begründen.\*) - - -

(Abgedr. in den Sächj. Landtag&-Mittheilungen 1871-73. Rr. II. 3. 22.)

<sup>\*)</sup> König-Johann-Stiftung von 100,000 Thir. für allgemeine Bildungszwede und Königin-Amalien-Stiftung von 100,000 Thir. zu 3meden ber Fürjorge für das weibliche Geschlecht.

Die Reisen des Königs nach Italien.



#### Dem

## erlauchten Sohne

des hochseligen

Rönigs Johann von Sachsen

Seiner Roniglichen Sobeit

dem

Prinzen Georg Berzog zu Sachsen

ehrerbietigst zugeeignet.

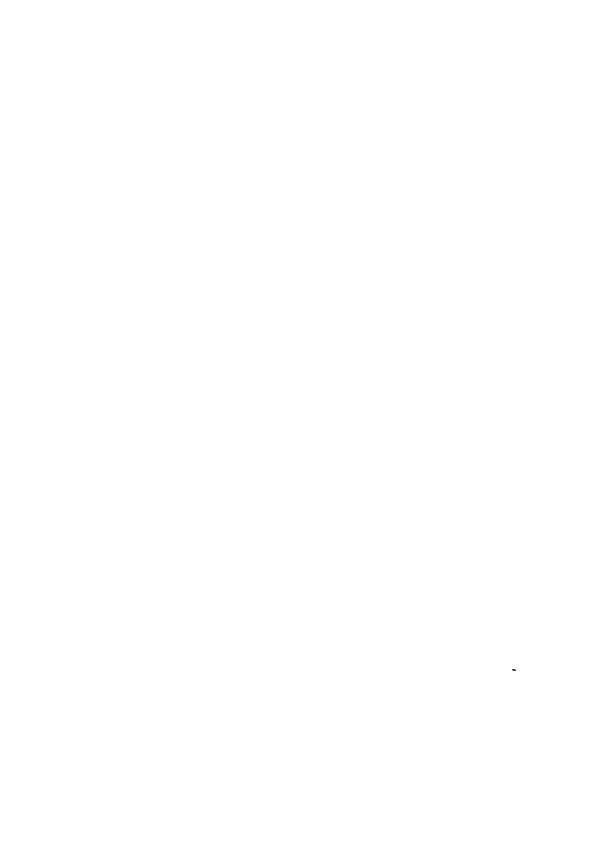

Bbaleich Italien für den König schon von Jugend auf bas Land seiner größten Sehnsucht gewesen und stets geblieben ift. \*) und er auch mehre Male Gelegenheit gehabt hat, diese jeine Sehnsucht zu befriedigen und Italien zu besuchen, so ist es ihm doch vom Geschick nicht beschieden worden, daß er mehr als einmal das Land im Norben wie im Guben gesehen und naber kennen gelernt hat. Bei diesem einen Besuche von Oberund Unter-Italien hat er aber mit der ihm eigenen Unermudlichkeit die der Reise gewidmete Zeit vollauf und mit Blud auszunüten gewußt; freilich hatte er auch durch umsichtige und fleißige Borbereitungen in Fülle gefäet, jo dag er die schönsten Früchte auf der Reise in reicher Fülle ernten konnte — wie cs benn überhaupt und zu allen Zeiten des Königs Gewohnheit gewesen ift, teine Reise anzutreten und felbit fleinere Ausflüge nicht zu unternehmen, ohne sich zuvor über das Geschichtliche und Dertliche der zu besuchenden Gegenden durch geeignete Letture, burch Ginsicht genauer Rarten, sowie burch Befragen von Sachkundigen gehörig orientirt zu haben. Auf Reisen und Ausflügen waren Karten stets seine unzertrennlichen Begleiter.

Die erste Reise des Königs, damals noch Prinzen, nach Italien — aber blos nach Ober-Italien — fällt in den Winter des Jahres 1821—22.\*\*) Unter Führung des Oberhofmeisters, Generallieutenants Karl Friedrich Ludwig von Wasdorf, reiste

<sup>\*)</sup> Petholbt's Philalethes König Johann von Sachjen 1879. S. 28—30. 
\*\*) v. Falkenstein's Charafterbild des Königs Johann von Sachjen 1878. 
S. 30—42. — Bolksausgabe 1879. S. 26—36.

ber Prinz in Begleitung seines Bruders Clemens und dessen Abjutanten, Kittmeisters Karl Wilhelm v. Könneritz, sowie des eigenen Abjutanten, Kittmeisters Karl August Freiherr v. Lützerode, und des Königlichen Leibwundarztes, Karl Ludwig Günz, am 2. Oktober 1821 von Dresden ab: man nahm den Weg durch die Schweiz und erreichte nach einem längeren Aufenthalte dasselbst jenseits des Simplons "durch das schrecklich schöne, einer großen Verwüstung gleichende Felsthal der Doveria" am 30. Oktober den Italienischen Boden.

Ueber diese Reise sind zwei sehr ausführliche Tagebücher vorhanden, von denen das eine der Pring felbst und das andere beffen Bruder Clemens auf der Reise geschrieben hat: ersteres reicht bis zur Rückfehr in die Heimath, wogegen bas zweite in Bisa abschließt, wo Pring Clemens nach furzer Erfrankung am 4. Januar 1822 seinen Tod finden sollte. Außerdem giebt es aber auch noch das Bruchstück eines zweiten Reise-Tagebuches des Brinzen, welches derfelbe jedoch erft nach feiner Rückfehr nach Dresden, auf Wunsch seiner bamaligen Braut und nachherigen Gemahlin, in Briefen an diese zu schreiben begonnen, aber, wie erwähnt, nicht vollendet hat. Bon besonderem Interesse ist in biesem Bruchstücke die Einleitung, insofern sich darin die Ansichten bezeichnet finden, die den Prinzen sowohl bei dem Unternehmen der Reise selbst, als auch bei der Niederschrift des Reise-Tagebuches geleitet haben. Der Pring schreibt darüber: "Sie haben ge= wünscht, in einer Reihe von Briefen eine Beschreibung meiner Reise nach der Schweiz und Italien, welche auf eine so traurige Beise unterbrochen ward und auf eine so angenehme Art endigte, von mir zu erhalten.\*) Ich eile, diesem Verlangen zu will= fahren: boch ehe ich anfange, scheint es mir nöthig, Sie mit ben Ansichten bekannt zu machen, die mich bewegen könnten, bei

<sup>\*)</sup> Die Reise, die bis nach Rom und Neapel ausgebehnt werden sollte, ward durch den Tod des Prinzen Clemens in Pisa unterbrochen und mit der näheren Befanntschaft des Prinzen mit seiner nachherigen Gemahlin beendigt.

biesem oder jenem Gegenstande länger oder fürzer zu verweilen. Ueber beide Länder, die ich besuchte, ist so viel geschrieben, daß es schwer wird, etwas Neues darüber zu sagen. Niemand weiß bem Reisenden Dank, wenn er jene tausendmal beschriebenen Gegenstände abermals weitläufig abhandelt. Nur zwei Dinge bleiben ihm übrig, welche selten oder nie ohne alles Interesse find: ber individuelle Eindruck, den das Gesehene auf ihn gemacht hat, und dasjenige, was seine persönlichen Verhältnisse ihn besonders in den Stand setzten zu beobachten. Ersterer hängt vorzüglich von den Ansichten ab, mit denen man die Reise unternimmt, und von Dem, was man zum besonderen Gegenstand seiner Aufmerksamkeit macht. So beschäftigte mich auf allen meinen Zügen vor allem das Charafteristische der verschiedenen Länder und Bölker, dessen Quellen ich in der Vorzeit derselben und ihren besonderen bürgerlichen und natürlichen Verhältnissen aufzusuchen strebte. Ein sorgfältiges Studium der Geschichte jener Länder hatte mich dazu vorbereiten sollen, und historische Denkmäler und Erinnerungen waren daher von vorzüglichem Interesse für mich: obgleich ich gefunden habe, daß man oft bei benselben kälter bleibt, als ich mir erwartet hatte. Die Beschreibung der Gegenstände ist indessen nicht zu umgehen; man hat sich aber besonders vor zwei Klippen in Acht zu nehmen, in der Schweiz vor den blumigen und allzulangen Natur= beschreibungen, in Italien vor der trockenen Herzählung von Gemälden in den Galerien und Kirchen. Ich will mich bemühen, beiden nur jenen Raum zu schenken, den sie nach meinen oben aufgestellten Ansichten verdienen. Militärische Gegenstände waren auch, vorzüglich im ersten Theil meiner Reise, wo ich ben Aricaerstand mehr als nachher für meine künftige Bestimmung anfah, eines meiner Hauptaugenmerke.\*) Sie können nicht ganz

<sup>\*)</sup> Der Prinz hatte früher den Plan gehabt, sich dem militärischen Fache zu widmen, aber der Tod des Prinzen Clemens nöthigte zu einer Aenderung dieses Planes. "Unsere Zukunft", schreibt der Prinz nach dem Tode des

umgangen werben, benn sie gehören zum Ganzen. Indeffen werde ich mich bemühen, sie in allgemein verständlichen Ausbrücken und so zu beschreiben, daß sie auch für Sie nicht ohne alles Interesse sein mögen. Ich kann endlich nicht umbin, meiner persönlichen Verhältnisse öfter zu gedenken. Mein Austritt aus dem väterlichen Haus war mit so vielen Veränderungen in meinem Schickfal verbunden, und dies alles wirkte so mächtig auf mein Wesen, daß vielleicht diese Blätter, besonders für Diejenigen, denen ich wie Ihnen mein Berg ausschütten kann, eben badurch am meisten an Eigenthümlichkeit gewinnen. Das, was ich vielleicht mehr als Andere Gelegenheit zu beobachten hatte, besteht vor allem in der Charafteristif der Höfe und fürstlichen Versonen, über die ich mich daher etwas zu verbreiten gedenke, und wo ich hoffe, zuweilen besser als Lady Morgan unterrichtet zu fein. Bu mehrer Verfinnlichung bes Beschriebenen werbe ich Ihnen auch zu jedem Briefe dasjenige von den wenigen mitgebrachten Ansichten und anderen Gegenständen mitschicken, was auf den Inhalt desselben Bezug hat." Dies die Einleitung, an welche sich unmittelbar noch folgende Charafteristik der Reise= gesellschaft anschließt: "Unsere Reisegesellschaft war heiter und einträchtig. Sie bestand aus meinem unvergeflichen Bruder. ber, obgleich von sehr verschiedenem Charakter mit mir, doch mein bester Freund war, vor dem ich kein Geheimniß hatte; bem ehrwürdigen und freundlichen Führer meiner Jugend, General

Prinzen Clemens von Pisa aus an seinen Bruder Friedrich August nach Dresden am 14. Januar 1822, "die wir uns so schön ausmalten, wenn Du als König, Klimpf (d. i. Clemens) als Familienvater, ich, nachdem ich im Auslande den Krieg gelernt, als kommandirender General ineinander eingreisen würden, die ist nun dahin; mit dem fremden Dienste ist es an sich aus." Und ferner noch: "Der Soldatenstand kann sortan meine einzige Beschäftigung nicht mehr sein. Rechtsstudium, Studium der Staatswissenschaften und Geschichte und Besuch der Kollegien, jedoch mit System, muß sortan einen Theil meiner Zeit nehmen. Doch glaube ich, würde eine militärische Beschäftigung für die Bildung meines Charatters sehr dienlich sein."

v. Watdorf;\*) unseren beiden Nojutanten, den Kittmeistern v. Könnerit und v. Lützerode, die so einig und doch so verschieden unter sich wie wir selbst waren, und sich alle Mühe gaben, und die Keise so nützlich als möglich zu machen, und unserem Chirurgus Günz, einem Lustigen Reisegenossen."

Nach dem Austritte aus dem Doveria-Thal schlug die Reisegesellschaft von Domo d'Ofsola aus ihren Weg nach dem Lago maggiore ein, wo man unter anderem bei Arona die kolossale Bildsäule des Heiligen Karl Borromäus in näheren Augenschein nahm — "dieser ungeheure Koloß ist nicht nur in Hinsicht seiner Größe, sondern auch in Hinsicht seiner Schönheit sehenswerth; der

<sup>\*)</sup> Auf der Reise hatte sich freilich der Prinz über etwas zu sehr hervor= tretende und die freie Bewegung hindernde Bevormundung von Seiten bes Generals zu beklagen. Er schreibt darüber, wenngleich in sehr schonender Beise, an seinen Bruder Friedrich August nach Dresden von der Reise aus: "Ich habe Furcht, daß Du ohne Reise gescheiter werden wirst, als wir mit Reise, besonders dadurch, daß Du alles selbst machst, während wir unter der Tutel bes Generals stehen. So wenig ich so mit ihm auseinander kommen möchte, wie du, und so sehr ich einsehe, daß ein großer, vielleicht der größte, ja in diesem Augenblicke bestimmt der größte Theil unsere Schuld ift, so fühle ich boch dies nur zu fehr. Für Formen schleift die Reise ab, und darin wirst Du uns, Dank fei es ben Bemühungen beider Adjutanten, verändert finden, aber etwas effentielles fehlt uns noch. Das ist ein gewisses Herumblicken um sich, eine Befanntschaft mit den Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die es erst möglich macht, selbständige Entschlüsse zu fassen. Und das fürchte ich, wird und die Reise, wie sie jest ist, nicht geben. Ueberdies ist auch barin ihre Anlage falich, daß wir zu wenig die Eigenthümlichkeiten bes Laudes und der Menschen tennen lernen und zu viel in unserem fürstlichen Nimbus bleiben. Go scheint es mir wenigstens zu sein. Diesem abzuhelfen, haben wir verschiedene Plane: erftens Table d'hôte, zweitens in größeren Orten Raffechäuser, brittens eine Inspettion über die Garderobebedürfnisse zu betommen. Dann ift noch eine Sache, die viel an uns liegt, daß nämlich der General immer in unserem Namen in unserer Gegenwart Danksagungen und bergleichen Dinge macht, oft wenn wir fie ichon felbst gejagt haben ober fagen würden. Dies muß abgestellt werben, es fieht so lächerlich unmündig aus. Auch macht er eine Menge Be= stimmungen für uns, welches aber lediglich an uns liegt; denn wenn Klimpf (b. i. Clemens) etwas nur beftimmt, ruhig und bei Zeiten fagt, fo geschicht es allemal."

Beilige steht in würdevoller Stellung segnend da, mit edlem Ausdrucke im Gefichte" - und fette bann die Reise weiter nach Mailand fort. Daselbst wurde ein mehrtägiger Aufenthalt (1.—10. November) genommen und die Zeit, theils in, theils ohne Begleitung ber Schwefter bes Prinzen, ber Erbgroßherzogin Maria Anna von Toskana (die ihnen vor Mailand schon entgegengekommen war), zur Besichtigung ber Stadt und ihrer vielen Merkwürdigkeiten sammt weiteren Umgebungen, sowie zu einem Ausfluge noch dem "lieblichen" Comerfee mit seinen von Runft= werken gefüllten Villen forgfam benutt. In der Stadt zog vor allem der von Galeazzo Visconti erbaute, jedoch noch nicht vollendete marmorne Dom mit seinen 60 Thürmen und 5000 Bilb= fäulen die Aufmerksamkeit der Reisenden auf fich, ein "herrliches" Bauwerk, deffen großer Thurm bestiegen wurde; - "wir wanbelten in einem Walde von Marmor, der in Thürmen, Bögen und Statuen verschwendet ift", - sobann San Ambrogio, eine ber ältesten Kirchen der Stadt, worin des Heiligen Ambrosius Grab "mit Basreliefs in Gold von dem Goldschmied Wolvino, ein bewunderungswerthes Werk aus dem IX. Jahrhunderte, in bem noch ein Nachklang antiker Kunft zu stehen scheint;" ferner noch die Ambrosianische Bibliothek mit ihren kostbaren und vielen Schätzen; der Palazzo di Brera und dessen Galerie mit ihren ausgewählten schönen Stücken, worunter 3. B. die Bertreibung ber Hagar durch Abraham von Guercino; - "ein unvergleich= licher Ausdruck herrscht in dem Gesicht und den verweinten Augen der Hagar;" - die "schr bedeutende" Münze; das große von Franz Sforza gestiftete Hospital für 900 Rranke, die unent= geltlich verpflegt werden, - "leider ift der medizinische Theil der Anstalt vernachläffigt, die Kranken liegen ohne Ordnung untereinander und für das ganze Spital ift nur ein Doktor und fünf Chirurgen." Auch nahm natürlich bas Militärische mit allen seinen Einrichtungen das volle Interesse der Prinzen in Anspruch. Sie lernten ben General von Bubna kennen, "welcher eigentliches Befehlshabertalent in hohem Grade zu besitzen scheint," ebenso wie auch "den mit der Schule des Erzherzogs Karl\*) vertrauten General v. Wimpsen, der die Fesseln der Systeme abgestreift zu haben scheint," wohnten einer ihnen zu Ehren veranstalteten und mit Exercitium der Truppen in Feuer verbundenen Revue bei, wo der Prinz Johann "seit langer Zeit wieder die Freude hatte, auf ein gutes Pferd zu kommen", und besuchten die Kasernen, die einer sehr eingehenden Besichtigung unterworfen wurden.

Am 10. November, in früher Morgenstunde, verließen die Prinzen mit ihren Begleitern Mailand und reisten — über Novara, "wo vorigen Frühling das kurze aber entscheidende Gesecht stattsfand", Bercelli und Chivasso — zum Besuche des Königs Karl Albert von Sardinien, "eines Mannes von Charakter, aber von religiös und politisch sinstern Meinungen", nach Turin, wo sie, obgleich erst in sehr später Abendstunde angekommen, doch noch den Besuch des Königlichen Oberkammerherrn, Oberhosmeisters und Oberstallmeisters, "wahre Gestalten aus Ludwig's XIV. Zeiten", und zugleich die Einsadung erhielten, anderen Tages nach dem "im Geschmack von Morizburg eingerichteten" Jagdschlosse Stupinigi zu kommen, wo sich der König damals gerade aufshielt. In Turin besuchte man außer anderem das Zeughaus, "mit Wassen für 60000 (vor der Kevolution 80000) Mann", die Militärakademie, das Museum, das "altväterisch prächtig

<sup>\*)</sup> In dem Generalfeldmarschall Erzherzog Karl, Bruder des Kaisers Franz von Desterreich, (geb. 5. September 1771, gest. 30. April 1847) sah der Prinz das Ideal und Borbild eines Mannes. In einem von Wien aus an seinen Bruder Friedrich August nach Dresden gerichteten Briefe vom 3. Dezember 1824 schreibt er: "E. H. Karl, das ist ein Mann, wie man sich ihn in den schönsten Stunden denkt, so klar, so besonnen, so edel in allen Gesinnungen, dabei so einsach und bescheiden und so ein herrlicher Familienvater — kurz, wie man sich nur wünschen könnte zu sein." Und in einem Briefe vom 15. Dezember 1824: "Damit Du doch einen kleinen heil. Christ habest, schied ich Dir heute den Kupserssich des Erzherzogs Karls, den Du gewiß sehr ähnzlich sinden wirst, worunter ich einige Verse geschrieben habe, die meine Gesühle über ihn ausdrücken."

eingerichtete" Residenzschloß mit Galerie, die "Kapelle des vorgeblichen heiligen Schweißtuches, welche ganz von schwarzem Marmor ift", - "das Schweißtuch selbst wird nur auf besonderes Berlangen gezeigt, wir sahen es daher nicht" — sowie endlich "die von Victor Amadeus nach der Schlacht von Turin zur Erfüllung eines Gelübdes auf einer schönen Anhöhe erbaute prächtige Rirche Superga, deren Inneres freilich nicht fehr geschmacboll ift". Bon Turin sette man sodann die Reise über Afti nach Alessandria fort, wo die Citadelle mit allen ihren Einrichtungen zur Bertheibigung und bas in ber Nähe gelegene Schlachtfelb von Marengo besichtigt wurde, letteres bekannt durch Bonaparte's Sieg über die Defterreicher. "Man glaubte hier nicht, daß Bonaparte, wie Berthier fagt, den Sieg im Ropfe gehabt, fonbern vielmehr an dem Schicksale des Tages verzweifelt habe. Erst durch die Ankunft des Generals Desaix und einen gludlichen Angriff Rellermann's geschah es, daß der Sieg der durch die Abwesenheit ihres Befehlshabers, durch die Berwundung mehrer Generale, durch die Flucht eines Kavallerieregiments und durch die Gefangennehmung des General-Quartiermeisters Rach verwirrten Desterreichischen Armee aus den händen geriffen wurde." Von Alessandria gelangte man über Novi am 15. No= vember bei Nacht und schlechtem Wetter nach Genua.

In Genua nahm die Besichtigung der vielen Merkwürdigsteiten vier volle Tage in Anspruch: es gab da so mancherlei den Prinzen ganz Neues zu sehen. Außer "dem herrlichen Meere" war es vor allem anderen das Arsenal und der prächtige Hasen mit den Kriegsschiffen, — "mächtig ergreift die Einsrichtung eines solchen Schiffes, welches, eine kleine Welt für sich, auf den Wogen schwimmt", — worauf die Prinzen ihre ganze Ausmerksamkeit richteten. Nächstdem wurden das Zeughaus, die "wohlangelegten" Festungswerke mit herrlicher Aussicht auf die Stadt, "die amphitheatralisch um ihren Hasen gebaut ist", und die Quarantaine besucht; sodann der ehemalige Palast des Dogen, sowie eine Anzahl der vielen anderen prachtvollen

Paläste, "die leider wegen der engen Straßen nicht zu übersehen sind und nur den Wunsch erregen, dort zu bleiben"; endlich auch noch die um ihrer Gemälde willen sehenswerthen Kirchen, wie die "überladene" Jesuitenkirche San Ambrogio mit einigen Rubens. — "ich kann mich (ich gestehe es mit Schande) an die Feuer= natur diefes Shakespeare's der Malerei nicht ganz gewöhnen" -St. Maria di Carignano, "welche nächst der über eine Gasse führenden Brücke von einem Fürsten Carignan blos zur Bequemlichkeit seiner Frau, die einmal die Messe versehlt hatte, angelegt worden sein soll", - San Stefano mit einem schönen Altargemälbe, ber Steinigung des Heiligen Stephanus, "deffen unterer Theil von Giulio Romano, der obere aber von Raphael ift"; — "der milde und fromme Ausdruck im Kopfe des Heiligen und das Leben in ber Gruppe der Steiniger ist unvergleichlich;" — San Matteo mit dem "marmornen Grab des großen Befreiers Andreas Doria". - "Der Barbarismus der Revolution, der keine andere Freiheit als die seine für recht erkennen wollte, beschädigte auch dieses ehrwürdige Denkmal, vertilgte die Inschrift und das Wappen." Die Prinzen waren von dem Genuffe, den ihnen Genua bot, äußerft befriedigt; nur die in Benua befonders auffällige Bettelei fanden fie fehr ftorend. "Die Bettelei ift hier zu einem mahren Handwerke erhoben; Arbeiter, die sich des Tages ihr Brod ehrlich verdienen, betteln des Nachts; anscheinend anständige Damen sprechen um Geld an, oder sitzen in der Nacht verschleiert als unverschämte pauvres honteuses vor der Hausthüre; vor allem wimmeln die ohnedies schmutigen Kirchen von Bettlern."

Von Genua nahmen die Reisenden ihren Weg über Novi zurück nach "dem alten, ehemals sesten Tortona. Beim Außzgange glaubten wir die Höhe, welche Friedrich Barbarossa bei der Belagerung Tortona's besetzte, und den Brunnen, um welchen die Pavesaner mit den Tortonern stritten, zu bemerken. Auch gedachten wir mit Rührung des guten Majorian, des Letzten der Cäsaren, der diesen Namen verdiente, welcher in diesen Gessilben durch Verrätherei seinen Tod sand". Anderen Tages

(21. November) gelangte man nach der alten Lombardischen Sauptstadt Bavia, die von den vielen Thurmen, deren Bahl fich auf 100 belaufen haben soll, den Zunamen der hundertthür= migen erhalten hat. Das Erste, was in Pavia besichtigt wurde, war das Museum der Universität, wo namentlich "die selbst ' für den Laien faßlich klassifizirte zoologische Sammlung" und ber anatomische Salon die Aufmerksamkeit der Brinzen in Nach dem Museum besuchte man hohem Grade auf sich zog. "die nicht sehr alte Domkirche, in welcher die irdischen Reste des Beiligen Augustinus ruhen und chemals das jest zerftörte Grab bes eblen Boethius ftand. Man zeigte uns auch die Ueberrefte bes verfallenen Thurmes, wo dieser letzte der Römer auf Befehl eines Barbarischen Königs (Theodorich) gefangen saß und seine consolatio philosophica schrieb". In der Kirche San Michaele, "einem Werke des hypergothischen Geschmackes aus der Lombardenzeit", wehte den Prinzen "bei dem Anblick dieses alten Bebäudes der Beift jener finfteren und doch fräftigen Zeit an, wo rohe und tapfere Nationen, nur durch den Zaum des kindlich und oft findisch aufgenommenen Christenthums gezügelt, eine gesuntene Nation zu einem neuen befferen Stamme umschmolzen". Natürlich verfäumte man auch nicht, ber in ber Nähe von Pavia gelegenen berühmten Karthause, in deren Nähe Franz I. gefangen wurde, einen eingehenden Besuch zu widmen. vielen Kunstwerken geschmückte Karthause "ward von Johann Galcazzo Bisconti zur Sühnung für den an seinem Oheim Bernabo begangenen Mord errichtet, ein bewunderungswerthes Werk, welches bei aller Pracht und aller Mannigfaltigkeit ber gothischen Baukunft voll Geschmack und, obgleich man bei jedem Schritte auf neue Wunder stößt, doch nie überladen ist". Unter ben schönen Fresco-Bemälden befindet sich eines von Carlone, "ber Beilige Sugo, dem Chriftus in der Hoftie erscheint, das ent= zudte Antlit des Heiligen und die neugierigen Blicke der dienenden Priefter find unvergleichlich", und ein anderes von Daniel Crespi, "ein Chriftus in der Glorie, der mir dem höchsten Ideale,

von Wilbe und Kraft verschmolzen, von allen, die ich bis jett sah, am nächsten zu stehen scheint". Auf der Weiterreise besuchten die Prinzen in Piacenza unter anderem den Dom, von dessen Kuppel sie "die durch Hannibal's und Macdonald's Schlacht berühmt gewordene Trebia und die militärisch interessante Lage der Stadt" betrachteten. Am 23. November erreichte man gegen Abend Parma, den Geburtsort der verstorbenen Mutter der Prinzen. "Das Abendroth röthete die Fluren und vergoldete den Saum der fernen Apenninen; ein wehmüthiges Gefühl stieg in mir auf und ich dachte an die an unserem Horiszonte untergegangene Sonne."

Sogleich nach ihrer Ankunft in Parma besuchten die Prinzen, nächst der Herzogin Marie Louise, ihre Tante, die als Kloster= frau bei den Ursulinerinnen lebte; "herzliche Demuth und Andacht strahlen aus ihren schönen Zügen, denen eine fanfte Seelenruhe holbe Harmonie giebt". An den beiden nächst= folgenden Tagen lernten sie zuerft unter des Generals Grafen Neipperg Kührung das Militärische kennen, besichtigten dann das Karnefische Theater, "welches ganz von Holz von Palladio erbaut ift und für ein Musterstück der Atustik gilt", ferner die Galerie "mit wenigen, aber ausgesuchten Gemälben", bas namentlich an in Belleja ausgegrabenen Alterthümern reiche Museum, die Typographie des berühmten Bodoni, "die bei dessen Lebzeiten die schönsten Brachtausgaben lieferte", das Atelier des Rupferstechers Toschi, "bessen Grabstichel, soviel ich nach bem Wenigen was ich sah, urtheilen konnte, kräftiger als Morghen's ift", die Bibliothek, die St. Johanneskirche mit einer Reihe großartiger Frescomalereien, das vormalige, "wegen nicht allzustrenger Sittlichkeit aufgehobene" Kloster San Paolo mit vielen Dar= stellungen mythologischer Figuren; und besuchten zum Schlusse noch das Schloß Colorno, den Jugendaufenthalt ihrer Mutter. "Man zeigte uns die Zimmer, die unser Grofvater, unfere Mutter, unsere Tanten bewohnten: die innere Eintheilung ist fast dieselbe geblieben, in dem einen Zimmer hingen noch die Portraits unseres Vaters, unserer Mutter, unserer Großältern und Tanten. In der hübschen Kirche schickten wir ein Gebet für unsere lieben Todten zum Himmel." Am 26. November verließen die Prinzen, "nachdem wir mit schwerer Seele Abschied von unserer Tante genommen hatten", Parma, und setzen ihre Reise über Reggio, Ariost's Geburtsort, und Rubiera, "beide, wie die meisten Lombardischen Städte, mit halbverfallenen Festungswerken umgeben", nach Modena fort.

In Modena fanden die Reisenden von Seiten des Herzogs sehr zuvorkommende Aufnahme, der es sich nicht nehmen ließ, sie überall selbst herumzuführen, und ihnen zuerst das "sehr auf Bequemlichkeit berechnet" eingerichtete Schloß mit Bibliothek. Galeric und Theater und dann alles Sehenswerthe ber Stadt, unter anderem das Gestüte und die Kaserne, zu zeigen, sowie auch bie militärischen Ginrichtungen bes Landes zu erklären. alterthümlichen Domfirche sahen die Prinzen "ein schönes Donument des Herzogs Herkules, auf Befehl seiner Tochter von Visano aus carrarischem Marmor gearbeitet. Die trauernde Gerechtigkeit auf ber einen Seite kontrastirt fehr schön mit ber hohen Geftalt der Religion auf der anderen. Bei berfelben Rirche zeigt man in einem Thurme die berühmte Secchia rapita (ein den Bolognesern abgenommenes Beutestück); es ist ein ein= facher Eimer mit eisernen Bandern. Giner besonderen Gesell= schaft ist die Bewachung derselben anvertraut. Sie befindet sich unter dreifachen Berichlüffen und durfte sonft nur durch Gitterfenster beschen werden". Nach zweitägigem Aufenthalte in Modena wendete sich die Reisegesellschaft von dort nach Mantua, wo natürlich bas Wilitärische die Prinzen vor allem beschäftigte. Sie lernten den Gouverneur des Plages, General Mager,\*) kennen, "ber sich viel Ruf in der militärischen Welt erworben hat. Sein Urtheil über Napoleon war das erfte unter allen, die ich

<sup>\*)</sup> Anton Freiberr Maner v. Peldenield, A. A. Feldzeugmeister (geb. 1765, gest. 1844).

bis jetzt vernommen, was aus reinem unparteiischen Nachdenken geflossen ist. Er scheint bei sehr klaren Ansichten die Wahrheit oft mit zu herben Worten gesagt und sich dadurch alle seine Vorgesetzen, selbst den Erzherzog Karl, dessen rechte Hand er war, zum Feind gemacht zu haben".

Von Mantua führte der Weg über Villafranca nach Verona. wo die Reisenden am 29. November am späten Abende eintrafen. Anderen Tages begann früh unter Leitung des Delegaten Freiherrn v. Lederer die Wanderung durch die Stadt, die neben vrächtigen Valästen schlechte Hütten zeigt. "Hier zuerst lernt man die der antiken entsprechende moderne Architektur kennen und würdigen." Nach Besichtigung einiger Paläste, Kirchen, merkwürdig ift in St. Zeno "die, wie man sagt, aus einem Bacchus zu einem St. Zeno zugestutte Bilbfäule" — ber schönen Thore, des alten Kastells mit Brücke und des Lapidariums besuchte man das große Amphitheater oder die sogenannte Arena. "In dem innern Raum steht jett ein hölzernes Theater, auf welchem Harlekin und Brighella ihr Wesen treiben. Das Umphi= theater war das erfte große Römische Monument, welches ich sah: ber Eindruck der Größe und Festigkeit war unbeschreiblich, und doch mochte ich nicht jene Zeiten zurückrufen, wo sich mordende Menschen die Beluftigung eines sonft gebildeten Bolkes waren. lobe ich mir doch Brighella's harmlose Scherze." In dem am linken Etschufer gelegenen Veronetta, wohin man über die "theilweise von Vitruv erbaute Brücke della pietra" gelangte, saben die Prinzen in der Kirche San Giorgio mehre schöne Gemälde, unter anderen das Altarblatt von Paul Veronese, welches den Mär= tyrertod des Heiligen Georg darftellt — "der männliche Ausdruck des Märthrers und der Kopf des ihm zusprechenden Gökenbriesters sind vortrefflich" — und die Einsammlung des Manna, von Brusasorci theils selbst, theils nach seinen Zeichnungen gemalt. "ein Meisterstück in den Vertürzungen". Nach der Rückfehr von Veronetta wurden in Verona, außer anderen, noch die Grabmäler der drei Scaligeri, "Werke aus der Kindheit der Kunst", ferner

eine sehr schöne Sammlung von Versteinerungen vom Monte Bolca und das Grab der Julia besichtigt, "an dem man noch das Luftloch sehen soll, welches man zu ihrer Erhaltung freisgelassen hatte; das Ganze gleicht aber mehr einem Wassertrog, als einem Sarge", — sowie endlich der mit schönen Chpressen geschmückte Garten Giusti besucht, von wo aus "man eine tresse liche Aussicht auf die Stadt und die sie von Norden begrenzens den bebauten Hügel genießt. Ich dachte lebhaft an die schöne Beschreibung, welche Macchiavelli von ihr liefert".

Auf der Weiterreise nach Vicenza am 1. Dezember kam man an den berühmten Schlachtfelbern von Colderia, Arcole und Montebello vorbei, wo Unlaß gegeben war, sich der daselbst zwischen ben Desterreichern und Franzosen stattgefundenen blutigen Rämpfe zu erinnern. In Vicenza hatte der General Graf Nugent, "ein gescheiter und fräftiger Mann mit bestimmten monarchischen Unsichten und welcher viel erfahren hat", die Gefälligkeit, den Prinzen alle Merkwürdigkeiten der Stadt zu zeigen. Die Stadt ift überaus reich an Bauwerken des berühmten Valladio, eines geborenen Vicentiners: nächst vielen Valästen verdanken ihm das Olympische Theater und die sogenannte Rotonda, welche besucht wurden, ihre Entstehung. "Palladio ift der Wiedererwecker der antiken Baukunft. In seinen Werken erkennt man den Nachahmer der Alten; seine Anlage ift ftets groß und geschmactvoll, aber alte Zufälligkeiten verunzieren meift seine Gebäude, ftatt fie zu zieren. Die halbeingemauerten Säulen und die nicht immer reinen Säulenordnungen gehören auch zu seinen Fehlern. halte gewiß die sklavische Nachahmung dieser oder jener Korm ber Verzierung für nichts Effentielles in meinem Geschmack, wer sich aber einmal zur Nachahmung der Alten verpflichtet, der muß auch nicht von ihnen abweichen. In der inneren Eintheilung foll Palladio auch durchaus tein Meister gewesen sein." Bon den Kirchen besichtigte man namentlich Della Corona und Madonna del Monte auf dem Monte Bernio, dem Lieblings-Wallfahrtsort und Spaziergang ber Vicentiner, wohin ein bedeckter Gang

von Arkaden führte. "Man genießt von hier eine herrliche Aussicht auf das lieblich am Fuße der Colli Berici gelegene Vicenza."

In Padua, wohin man von Vicenza zunächst am 2. De= zember gelangte, fanden die Brinzen in dem Grafen Ferri "einen feinen und gebildeten Mann, der unter der Französischen Regierung die Stelle eines Präfeften befleidet hatte, nun aber gang seiner Kamilie, den Wissenschaften und einigen Anstalten, denen er vorsteht, zu leben scheint", einen ebenso zuvorkommenden wic unterrichteten Kührer, der sie mit den vorzüglichsten Sehens= würdigkeiten der Stadt bekannt machte. Die Wanderung durch die Stadt begann mit dem Besuche der Kirche "des durch seine abenteuerlichen Wunder befannten Antonius, hier kurzweg il Santo genannt". Unter den die Bunder des Beiligen darftellen= den Frescomalereien, in einer Kapelle neben der Kirche, die zum Theil von Titian find, "ift am schönsten die Ermordung einer Frau durch ihren Mann, welcher ein wahrhaft banditisches An= sehen hat, und dann das Wunder des eifersüchtigen Mannes. dessen neugeborenes Kind zum Beweis der Treue seiner Mutter sprach; der zaudernde Zweisel im Bater ist trefflich aus-Die weitere Wanderung galt dem Besuche der gedrückt". schönen freundlichen Kirche Santa Giustina, des Botanischen Gartens, des Corfos der Stadt Prato della Balle, der Universität mit Naturalienkabinet, Physikalischem Salon und Anatomischem Theater, sowie des Municipalitätsgebäudes mit dem berühmten großen Saale, der mit Malereien von Giotto geschmückt ist, "welche die Sternbilder des Thierkreises mit einer Menge Attributen derselben darstellen". Um Eingange des Gebäudes "zeigt man den berühmten Stein der Bankerottirer, auf welchen sich sonst die insolventen Schuldner setzen mußten". In ber schönen Domkirche fanden die Prinzen Betrarca's Bufte von einem Schüler Canova's; Petrarca "fieht hier weit geiftreicher als im bekannten Rupferstich von Morghen aus". Nächst noch verschiedenen anderen Sehenswürdigkeiten der Stadt nahm man endlich auch die kleine Kirche dell' Annunziata in Augenschein, "welche ganz von Giotto ausgemalt ist. Das abenteuerlichste Produkt seiner Phantasie ist wohl die Hölle, wo in drei verschiedenen Schaaren die Wollüstigen, die Thrannen und die Geizigen in den Abgrund gesendet werden. Die schlimmste Reise, die sie aber alle oder doch ein Theil zu machen haben, ist durch den Leib eines Teufels, welcher hier den Einen verschluckend und den Andern gebärend dargestellt ist. Es ist möglich, daß dieses sonderbare und dennoch phantasiereiche Produkt zu Dante's unsterblichem Gedichte die erste Beranlassung gegeben habe. Dante soll nämlich mit Giotto hier gewesen sein, ehe er sein Werkschrieb." — — "Als ich aus der Kirche heraustrat, war es mir, als wandelten der Dichter und der Maler in ihren langen Gewändern und mit ihren viereckigen Gesichtern vor mir vorüber." Um 4. Dezember reisten die Prinzen von Padua ab.

"Wit gespannter Erwartung auf Benedig." — Leider spielte reguerisches Wetter ben Reisenden einen schlimmen Streich und ließ fie bei Annäherung an die Stadt den Anblick derfelben nicht genießen. "Die Einfahrt in die Kanäle machte mir einen sonderbar melancholischen Eindruck." Noch am Abende nach ihrer Ankunft besuchten die Prinzen den erleuchteten Marcusplat: "der Eindruck bieses Blates, besonders bei Racht, ist überraschend und einzig." Die nächsten Umgebungen des Marcusplages bilben die beiben Profuraturen und die Marcusfirche, woran dann die Biazetta mit bem Campanile, dem Dogenpalast - "ber mit seinen sparfamen ungeheuren gothijden Fenftern einem prächtigen Gefängnisse gleicht" — und ber Becca sich anschließt. Auf ber Biagetta stehen die beiden berühmten Säulen mit dem Marcuslowen auf der einen und dem Seiligen Theodor auf der anderen. Die Marcustirche, "diejes Wahrzeichen von Benedig, ift im byzantinischen Weschmad erbaut und beitebt zum großen Theil aus zu= fammengeranbten Reichtbümern: fie gleicht mehr einer Moschee als einer Mirebe, und machte mir nicht den erwarteten Einbruck, bit ich mir fie weit bober vorgeitellt batte. Das Innere ber Minte ift buller und bigarr, es gleicht einer großen Mofaif: Ruppeln, Bande, Fugboden, Bogen, alles ift mit Mosaiken besett, welche von der roben Byzantinischen Kunst bis zu der neueren Vervollkommnung herabgeben. Sier sieht man Säulen von verde antico, dort Stude anderer fostbarer Steine; alles ist auf Bracht, nicht auf Regelmäßigkeit berechnet. Die Mosaiken erschöpfen fast das ganze Evangelium, die ganze Offenbarung Johannis und die Köpfe aller Heiligen". Die Aussicht von dem Campanile herab "auf die merkwürdige Inselstadt, welche wie durch einen Zauberschlag aus dem Meere gestiegen scheint, ist entzückend". In Begleitung des Ingenieur=Obersten Bonomo unternahmen die Prinzen eine intereffante Fahrt nach Chioggia, auf der sie die Lagunen und ihre Vertheidigungswerke genau fennen lernten. Sodann wurden von Rirchen, Paläften und Galerien, "in denen Benedig einen Schatz von Gemälden ent= hält aus der nach ihm benannten Schule, die in Hinsicht auf Rolorit und wahres Leben der Darstellung gewiß keiner anderen nachsteht", unter anderen besucht: S. Giorgio maggiore mit zwei großen Kompositionen von Tintoretto; S. Maria della Salute mit "drei herrlichen Gemälden Luca Giordano's, die Geburt, die Darstellung und Himmelfahrt Maria, ganz anders als man sie von diesem Künstler gewöhnt ist", sowie "einem ber schönsten Gemälbe von Tintoretto, die Hochzeit von Kana, auf welchem das Leben in einer Reihe sprechender weiblicher Röpfe noch unerreicht ist": S. Maria de' Frari mit dem Grabe Tizian's und einem schönen Gemälde desfelben, "wie der Heilige Franziskus die Familie Befaro der Madonna vorstellt, eine sonderbare, aber doch nicht unpassende und poetische Darstellung"; die Kirche S. Rocco, sowie die Scuola S. Rocco, ein palast= ähnliches Gebäude, "mit großen Gemälden von Tintoretto, welche meist etwas phantastische und unklare Kompositionen dieses Meisters enthalten (bieser Eindruck fam vielleicht auch daher, daß wir uns an die Manier dieses Künstlers noch nicht gewöhnt hatten)"; ber Palaft Barbarigo mit einer herrlichen Gemäldegalerie, "vorzüglich reich an Gemälben von Tizian — tief erareift der Anblick des Bildes der büßenden Magdalena, mit ver= weinten Augen steht die schöne Gestalt da, ihre weiche Sand auf die Bruft gedrückt, von dem Gefühl der Reue und Schande durchdrungen und mit geläuterter Liebe. Gegenüber eine Benus, die in den Spiegel blidt, eines der weichsten und wolluftigften Bilber, das ich je sah, besonders meisterhaft sind die Hände. Die Por= traits mehrer Dogen (die man überhaupt meist in den Venetia= nischen Balästen findet) mit ihren alten fräftigen Physiognomien, sowie Franz' I. und Philipp's II. sind trefflich und höchst charakteristisch für den ritterlichen Leichtsinn des einen und den verschrobenen Obscurantismus des anderen"; — S. Maria bell' Orto mit dem Grabe Tintoretto's und mehren Gemälden des= selben, darunter "das lette Gericht, ein bewunderungswerthes Werk seiner Einbildungstraft — seine Beliebte fährt mit in die Hölle; hier versöhnte ich mich mit diesem Meister" — S. Giovanni e Baolo mit einem Meisterstück von Giovanni Bellini, "die Madonna und mehre Heilige — nur erregt der etwas aufgedunfene Leib der Beiligen Katharina von Siena unanständige Borstellungen"; — ber Palast Grimani mit vielen guten Antiken; bie Rirche be' Scalzi, "prächtig, aber geschmacklos"; die einfachere, boch geschmackvollere Kirche be' Gesuiti; ber Palast Manfrini mit reicher Galerie von Werken der besten Meister: und bas Museum der Afademie mit einer wennschon nicht großen, doch guten Auswahl von älteren sowohl als späteren Meisterwerken ber Benetianischen Schule. Außerdem wurden noch eingehend besichtigt: auf der Insel S. Lazzaro, unter Leitung des freundlichen und gebildeten P. Basquale, das Armenische Kloster mit Buchdruckerei und Bibliothek; das weltberühmte und außerordentlich große Arjenal von drei Miglien im Umfange, welches "jonft eine ungeheure Menge Menschen beschäftigte, jest aber fast leer steht"; die Glasperlenfabrif in Murano; der Dogenpalaft, diejer ehemalige "Sit der mächtigften und fünftlichsten Aristofratie", der jest zu einer Art Museum herabgesunken ist. Die Bringen nahmen die jämmtlichen Räumlichkeiten bis auf 1

die Gefängnisse herab in Augenschein, waren aber natürlich von letteren wenig erbaut: "Ich schied aus dem Palaste mit dem Gefühl, daß es doch gut sei, daß diescs Nest zerstört sei; aber bald fiel mir ein, von wie vielen Staaten, die jest Ruhm und Blück genießen, man einst ein gleiches Urtheil fällen werde." Tropbem daß die Zeit der Reisenden in Benedig durch Besichtigung der vielen Merkwürdigkeiten ganz außergewöhnlich in Anspruch genommen war, so versäumten sie gleichwohl auch keine Gelegenheit, die Bevölkerung der Stadt, ihren Charakter und ihre Lebensweise näher kennen zu lernen. "Das Bolk ist lustig und unbekümmert, von republikanischem Beiste findet man keinen Che der Vicekönig in's Theater trat, rief ein Unteroffizier: Signori cavate i vostri cappelli, und sogleich waren bie Hüte herunter, und ein rauschender Applaus erfolgte." In dem Hause der geistreichen Gräfin Albrizzi fanden die Prinzen "einen Sammelplat aller einheimischen und fremden ausgezeichneten Leute". Auf Einladung des Dresdner Kapellmeisters Morlacchi, der gerade in Benedig anwesend war, wohnten sie auch einer musikalischen Akademie bei. "Es kam mir als Nichtkenner der Musik sonderbar vor, mich in einer Gesellschaft von lauter Musikern und Liebhabern zu feben, wie man sie vielleicht nur in Italien findet; ich muß gestehen, daß unter allen Künftlern mir die Musiker am wenigsten liebenswürdig und gebildet schienen." Nach fast zehn= tägigem Aufenthalte erfolgte die Abreise von Benedig am 13. Dezember.

Die Weiterreise führte nach Padua zurück, und von dort, an dem ehemals der Familie Obizzi gehörigen Schlosse Catztajo vorbei, — "dessen innere Wände mit Fressen, angeblich von Paul Veronese, geschmückt sind, welche die Thaten der Obizzi's vorstellen" — über Rovigo und nach einer beschwerzlichen Uebersahrt über den Po (wobei von Seiten der Fährzleute "tüchtig geslucht wurde") in die Stadt Ferrara, wo die Reisenden "von dem Gedränge der schmutzigen Bettler viel zu leiden hatten". Außer dem Schlosse und der Domkirche wurde

in Ferrara die Bibliothek mit Ariosto's Grab besucht. "Hier befindet sich ebenfalls das Schreibzeug und der Stuhl des Dichsters, nebst den Handschriften vom Orlando furioso, von Tasso's Befreitem Jerusalem und von Guarini's Pastor sido." Nach nur kurzem Ausenthalte wurde die Reise nach Bologna fortgesetzt.

Bologna "liegt lieblich am Kuße ber Apenninen und hat, obwohl es weber breite Strafen noch große Pläte befitt, und diefe zudem überall mit Arkaden versehen sind, doch etwas freund= liches und belebtes". Bier in Bologna lernten die Pringen, außer bem Rarbinal-Legaten Spina, "einem allgemein geschätten und äußerst jovialen Manne", sowie dem Kardinal Erzbischof Oppigoni, "ber von etwas strengrömischen Grundfägen, dabei aber ein äußerft verftändiger Mann zu fein scheint", auch den "liebenswürdigen" Professor Mezzofanti tennen. "Diefer Mann, welcher über dreißig Sprachen spricht, hat dabei eine wahre Bilbung und einen findlich heiteren Sinn, wie man fie bei wenigen Gelehrten dieser Art findet." In des letteren Begleitung wurde zuerst die Universität, "mit dem reichsten und wohlgeordnetsten physikalischen Kabinet, welches ich je gesehen habe, einer wohlversehenen Bibliothet und einem trefflichen anatomischen Theater" besucht, sodann aber "das Merkwürdigfte, was in Paläften und Rirchen" (Dom, S. Betronio mit "ber berühmten Mittagslinie von Caffini", S. Domenico mit bem Sarge bes Beiligen, Balaft Marescalchi u. A.) "Bologna an Kunftschätzen aus der früheren und späteren Bologneser Schule enthält, besichtigt". Die größten Schätze diefer Art enthält die Atademie der Rünfte, herrliche Stude von Buido Reni, - 3. B. ben Bethlehemitischen Kinder-"Noch nic fah ich biefen gräßlichen Gegenftand fo echt tragisch ohne Frate behandelt" — Dominichino, Carracci, Francia. "Der Rarbinal Spina führte uns zweimal in Besellschaft und bewog uns, obgleich es Abvent war, zum Tanzen. Im Grunde ärgerte es mich, daß biefe Römler Anderen unerträgliche Lasten auflegen und sie selbst mit keinem Jinger rühren wollen. "\*)

Am 19. Dezember verließen die Reisenden "bei dem schrecklichsten Wetter und Wind" Bologna und eilten auf Florenz zu, wohin sie noch am nämlichen Tage zu kommen gedachten, um dann von dort ohne weiteren Aufenthalt nach Bisa zu fahren, wo sich der Toskanische Hof mit den beiden Schwestern der Prinzen, der Großherzogin Maria und der Erbgroßherzogin Maria Anna, damals aufhielt. War es aber den Reisenden in Folge einer sehr beschwerlichen Fahrt nicht eher möglich gewesen, als erft lange nach Mitternacht, Florenz zu erreichen, so sahen sie sich durch plögliche Erfrankung des Prinzen Johann behindert, von dort sogleich nach Pisa wieder aufzubrechen. Das wider Erwarten länger andauernde Unwohlsein des Prinzen Johann nöthigte denselben, bis zum 27. Dezember in Florenz zu bleiben, wogegen Pring Clemens, auf besondere Einladung des Toskanischen Hofes, und da das Unwohlsein des Bruders zu irgend einem Bedenken keine Beranlassung gab, bereits am 22. De= zember nach Visa vorausgeeilt war. Die Aufnahme der Brinzen von Seiten der Toskanischen Herrschaften, zumal der Schwestern, war eine überaus zuvorkommende und herzliche. Namentlich fand Prinz Johann in dem Erbgroßherzog Leopold, den er schon früher kennen gelernt hatte, einen lieben Freund. "Er besitzt einen äußerst gesunden Verftand, einen unermüdlichen Willen

<sup>\*)</sup> Auf die Nachricht, daß die Prinzen in der Abventszeit getanzt hatten, schrieb der Bater Prinz Maximilian von Dresden aus am 28. Dezember: "Ich war äußerst verwundert, daß in den päpstlichen Staaten im Abvent getanzt wurde, und noch mehr, daß euch der Kardinal-Legat zum Tanzen beswog. Ich hätte gewünscht, daß ihr ungeachtet seiner Acuserungen sest dabei geblieben wäret, nicht zu tanzen, es hätte ein sehr gutes Beispiel gegeben, und vielleicht Eindruck auf Andere gemacht; doch da es der Kardinal auf sich genommen, muß ich glauben, daß es dort disvensirt ist."

und einen gahausbauernden Körper; Mangel an Phantafie und Befchränktheit feiner früheren Erzieher hatten feinem Berftande eine gewiffe Stubengelehrten-Richtung gegeben, die er aber jest muthig abzuwerfen ftrebt." Das Leben am Sofe, welches "fehr einfach und ohne Stiquette war", gefiel ben Prinzen fehr mohl; weniger wollten ihnen die Umgebungen des Sofes gefallen, unter benen "wenig Beiftreiches zu finden ift". Sier in Bifa hatten die Bringen auch Gelegenheit, den berühmten Lord Byron zu feben, "ber aber mit Riemand umgeht, und ben ich mich also begnügen mußte beim Borüberfahren zu beobachten. Bon feinem Freunde, bem Irlander Taaffe, habe ich indeffen einiges erfahren. Er geht nur gegen Abend und in der Nacht aus, und nährt sich nur von Bemufe. Einmal die Woche jedoch speift er mit Aufwand in Gesellschaft seiner Freunde. Seinen Corfar hat er in vierzehn Nächten geschrieben, während deren er nur von Bunfch, Brod und einer Art Mineralwaffer lebte. Mit Connenaufgang legte er sich nieder und stand mit Sonnenuntergang auf. 2013 ber Corfar vollendet war, fam sein Berleger zu ihm, erschraf aber fo über deffen glühende Blicke, daß er niemals wieder mund= lich mit ihm verhandelte". — Leider follte das Leben in Bifa fehr balb und tief getrübt werden: Bring Clemens ftarb nach nur furzem Krankenlager am 4. Januar 1822.

Der Aufenthalt in Pisa dauerte bis zum 4. Februar, während welcher Zeit alles auf Wissenschaft und Kunst, Handel und
Gewerbe Bezügliche und sonst Hervorragende theils in Pisa selbst,
theils in Livorno, wohin man einen Ausstug machte, in Augenschein genommen wurde. In Livorno, welches "sich schon durch
die Schaar schmutziger Bettler, von denen man überall versolgt
wird, als Seestadt ankündigt", besuchte man, außer dem Hasen
mit Leuchtthurm und den drei Lazarethen oder QuarantaineAnstalten, das große öffentliche Delmagazin, Michali's Alabasterlager, welches, "mit den schönsten Arbeiten nach den besten Mustern
alter und neuer Kunst geschmückt, einer Galerie gleicht", und
die bedeutende, einem reichen Juden gehörige Korallensabrik. "Der

Eigenthümer schimpfte über die Maschinen, wie der Fuchs über die Trauben, und bezeigte seine Aufriedenheit, daß man noch keine für die Korallen erfunden habe." Auf einem der schönen freien Pläte sah man das von vier Sclaven umgebene Denkmal des Großherzogs Ferdinand I. von Medici. "Schön gearbeitet sind die vier Sclaven am Fußgestell, aber die Idee bleibt immer widrig und vor allem eines Fürsten unwürdig." Nächst dem mit Cypressen bepflanzten Kirchhof der Engländer, der "mit seinen weißen Grabsteinen und Englischen Inschriften im Herzen von Italien einen eigenen Eindruck macht", — "hier liegt Smollet begraben" — besuchte der Prinz auch noch die große Synagoge, die, obwohl sie 2000 Menschen fassen kann, doch für die starke judische Gemeinde noch zu klein ift. "Einen sonderbaren Eindruck machte es mir, zu benken, wie lange diese Religion bestehe, und so manche Scene aus dem Evangelium ging an meinem Geist vorüber." In Bisa waren es, in der Umgegend, vornehmlich die angeblichen Bäder Nero's, die Argine di Galileo, "wo der große Belehrte in einfamen Spaziergängen sich sein System aus= gedacht haben foll", das schöne Werk der Wafferleitung, die berühmte Karthause, die Vissinischen Bäber und das Großherzogliche Gut zur Züchtung von weißem Hornvieh und Kameelen, denen ber Bring seine Aufmerksamkeit zuwendete, sowie in der Stadt selbst, außer der Universität mit dem Botanischen Garten und bem Observatorium, den Kirchen S. Francesco und de' Cavalieri bi S. Stefano, in beren letterer Nähe die Sage den ehemaligen, "burch das tragische Ende Ugolino's berühmten Hungerthurm\*)" versett, vor allem die vier Hauptmerkwürdigkeiten: der Campo Santo, der Dom, das Battisterium und der schiefe Thurm (Campanile torto). "Auf einem grasbewachsenen Blate stehen diese vier alten Gebäude im veredelten Lombardischen Stile, die einzigen Denkmale von Pija's Größe." Hinsichtlich des schiefen

<sup>\*)</sup> Pante's Göttl. Komödie, Sölle XXXIII, 23.

Thurmes "glaube ich bei der Schiefe aller Thürme in Pisa, daß er sich von selbst gesenkt hat, noch ehe er vollendet war, und nur durch die Kunst zur Erhaltung desselben nachgeholsen worden ist". Am 4. Februar verließ der Prinz Pisa und kehrte nach Florenz zurück.

In Florenz waren es hauptfächlich die Kunftschäte, woran bie Stadt so überaus reich ift, benen ber Pring von ben brei Wochen, die er sich dort aufhielt, einen großen Theil seiner Zeit widmete. Zuerst im Palaste Pitti, wo der Prinz wohnte, die schöne Galerie, und zwar zunächst die sechs Zimmer, welche man le stanze di Pietro di Cortona nennt, weil sowohl die fämmtlichen Plafonds derselben von diesem Künstler gemalt, als auch die übrigen vergoldeten Stuckarbeiten nach feinen Zeichnungen gefertigt sind. "Die Gegenstände der Blafonds sollten zur Belehrung eines jungen Erbprinzen bienen. Der erfte Saal 3. B., di Venere genannt, soll die bosen Lüste fliehen lehren; ber Plafond stellt Minerva vor, die den Jüngling den Lockungen ber Benus entführt." Bei ber eingehenden Betrachtung ber vielen Meifterftucke ber Galerie gewährten dem Prinzen unter anderen zwei Bilder besonderes Interesse: das eine, die Grablegung von Fra Bartolomeo — "es war das erfte Bild, welches ich von ihm fah, und riß mich unbeschreiblich hin; so eine Ruhe, so eine tiefe Trauer schwebt über dem Bangen!" - und das andere, die vier streitenden Lehrer (Augustin, Laurentius, Franziskus und Dominikus) von Andrea del Sarto — "hier hat dieser große Künftler seine Geschicklichkeit wunderbar in Behand= lung eines so trodenen und zerriffenen Gegenstandes gezeigt, bem er Einheit und Interesse einzuhauchen wußte. Das Geheimniß liegt in dem in der Luft erscheinenden Gott mit dem Beiland am Kreuze, was ihnen Gelegenheit giebt, über die Dreifaltigkeit zu streiten: Augustin spricht, Dominitus scheint sich auf die Ant= wort zu bereiten, Franziskus und Laurentius mehr zu sinnen und zu hören". — Ziemlich drei volle Tage verwendete der Bring auf die Wanderung durch die "herrliche Galerie" im Palafte

begli Ufizi, die er von der Sammlung der Buften der Römi= schen Kaiser an — "das Ganze bildet einen Abrif der Römi= schen Geschichte, verbunden mit einer versinnlichten Darftellung bes Sinkens der Kunft" — in allen ihren Abtheilungen (Sarkophage, Statuen und Basreliefs, Urnen und Basen, Bronzen, Edelsteine und Gemmen, Saal der Niobe, Saal del Frate, - Künftlerportraits. Gemälde Italienischer und auswärtiger Schulen. la Tribuna) bis auf den letten Raum mit Aufmerksamkeit und eingehendem Interesse besichtigte. In der Tribung, "dem Heilig= thume der Kunft", bewunderte er vor allen die berühmte Mediccische Benus. - "Die mahre apotheofirte Coquetterie, das Ideal weiblicher Schönheit vor unfern Augen enthüllt. Welche Grazie von bem fanft gewandten lieblichen und doch göttlichen Kopf, von ben herrlich geformten Schultern, aus denen sich ber Hals leicht und frei erhebt, bis hinab zu der Juffpige. Wie konnte nur Canova wünschen, daß seine Benus gegenübergestellt würde. So hüllt sich ein irdisches Weib vor männlichem Blick; so aber steht eine Göttin, enthüllt und doch unentweiht, vor dem versammelten Olympe." — Nächst den beiden Galerien besuchte der Prinz den Balazzo Vecchio, ehemals Sitz der Signoria und jetzt der Ministerien; die Arbeitsräume und geistige Werkstätte des Erbgroßherzogs Leopold; den Corfo, "dieses echt Italienische Vergnügen — Geld= stolz ist der einzige Trieb, der dabei befriedigt wird"; die Akademic ber schönen Künste; die Fabrik der Florentinischen Mosaik (pietre dure); die Künftlerwerkstätte des Bildhauers Ricci, eines Mannes "mit weißen Haaren und lebhaften, fast irren Augen, die ihm das Ansehen eines begeisterten Greises geben", der gerade das Modell zu Dante's Monument in S. Croce in der Arbeit hatte; - "Mit ernsten nachsinnenden Blicken sitt Dante auf dem Sartophage, als bachte er über die große Reise nach, die er noch einmal zu unternehmen habe; auf der einen Seite steht Italien und zeigt mit stolzem Blick auf ihren Dichter, und auf der an= beren die Poesie, die ihren Kranz vom Haupte genommen hat und, auf die Böttliche Komödie gelehnt, in tiefen Schmerz ver-

junten ruht;" - bas Phyfifalijche Mujeum mit ber Sammlung anatomischer Praparate und anderer Naturalien, deffen Direktor ber Graf Barbi ift, "ein gescheiter und aufgeklärter Mann, nur, wie in Italien fast alle klugen Röpfe, weil fie selten find, etwas aufgeblafen". Ferner die befannte Gräfin Albany, Wittwe des Brätendenten Karl Eduard Stuart und Freundin, vielleicht auch geheime Gattin Alficri's, dessen von Fabre gemaltes und im Besitze der Gräfin befindliches Portrait "eine geniale, fast an's Frre grenzende Physiognomic zeigt"; die Kirche S. Lorenzo mit den Grabmälern von Cosmus pater patriae und anderen Mediceern; die berühmte Cappella dei Principi, "eines der reichsten und prächtigsten Monumente der selbst über den Tod reichenden menschlichen Gitelfeit"; die Laurentianische Bibliothek, wo dem Prinzen die fostbarften und feltenften Schäte vorgelegt wurden; die Aunstwerkstätte des verdienstvollen Aupferstechers Morghen; - "im ganzen pinfelt mir Morghen zu viel mit fleinen Strichen aus und erfaßt nicht genug ben Charafter ber Driginale" die Kirche S. Croce; - "beim Eintritte in die Kirche ergriff mich durch ihre Länge die heilige Dunkelheit, welche ihre bunten Glasscheiben verbreiteten, und vor allen durch den Gedanken, daß so viele große Männer (wie Galilei, Macchiavelli, Alfieri, Michelangelo u. A.) hier ruheten; indessen brachten mich die vielen dunklen Männern errichteten Monumente etwas aus meiner poetischen Stimmung" — Die Piazza del Granduca mit schönen Statuen; ben Dom, "dieses herrliche alte Gebäude, in Folge eines Dekretes der Republik errichtet, welches ben Willen aussprach, Gott den herrlichsten Tempel in der Welt zu erbauen", sammt bem Battisterium, "wahrscheinlich einem Gebäude aus ber Lombardenzeit und folglich einem der ältesten in Florenz", und ber sogenannten Opera del Duomo, sowie auf dem Wege zu letterer ben Saffo bi Dante, "wo der große Dichter aus dem Stegreife seine Lieder gesungen haben soll". In dem Dome fand der Pring "Dante's Bild mit der Hölle, dem Jegfeuer und dem Paradies, das einzige Monument, welches die Republik dem

großen Dichter errichtete. In dieser Kirche wurde die Divina Commedia exponirt, und Boccaccio war einer der Commentatoren. Heiliger Schauer ergriff mich, als ich unter die hohe dunkle Ruppel trat, in welche nur durch acmalte Scheiben ein feierliches Licht dringt; sie ist das Werk Brunelleschi und das Muster der Beterskuppel. Fast unwillfürlich sank ich auf meine Anie. Hier war es, wo die Verschwörung der Pazzi ausbrach; man zeigte mir den erhöhten Sitz, wo der Kardinal Riario gekniet hatte, und die Stelle, wo wahrscheinlich Lorenzo und Giuliano knieten. Nach alledem ist es sehr erklärlich, wie Lorenzo in die Sakristei entfam; bort aber, wo er keinen Ausgang hatte, muß seine Lage sehr ängstlich gewesen sein. Ich war heute so von den republi= fanischen Erinnerungen durchdrungen, daß ich fast geneigt gewesen ware, eine nicht zu verzeihende That zu vergeben". Weiter folgte noch die Besichtigung der an Kunstwerken mehr oder we= niger reichen Kirchen S. Annunziata. S. Maria Novella mit ber berühmten Madonna von Cimabue, S. Maria del Carmine, Santo Spirito, S. Trinita, S. Marco, der Kapelle dello Scalzo, sowie außer Anderen des Palastes Riccardi, ehemals Residenz ber Mediceer, jest dem Staate gehörig, mit reicher Bibliothek und der Accademia della Crusca. Dann und wann unternahm ber Prinz auch Ausflüge in die Umgegend. Doch — die Zeit ber Abreise von Florenz und damit zugleich der Rückkehr in die Heimath nahte heran, da nach den in Folge des Todes des Prinzen Clemens von Dresben aus getroffenen Bestimmungen der eigentlich beabsichtigte Besuch von Rom\*) und Unter-Italien unterbleiben follte. Nachdem der Prinz noch einmal die Galerie

<sup>\*)</sup> Im hinblide darauf, daß der Prinz gesonnen gewesen war, auch Rom zu besuchen, hatte der Bischof Ignaz Mauermann von Dresden aus am 29. November 1821 an denselben geschrieben: "Ze näher Sie der segensreichen Quelle kommen, aus der oder durch die Uns Erkenntniß und Heil zussoh, um so mehr sehne ich mich zu Ew. K. h., nicht um meine Neugierde zu bestriedigen, sondern um Ruhe und Festigkeit der Kirche in meinem Vaterlande zu verschaffen, der ich aus ganzem Herzen und aus vollkommener Ueberzeugung zugehöre. Sie kennen meine Besorgnisse, sowie die Bitten, die ich Ihnen für

begli Ufizj besucht, und sich die Statuen der Tribuna und die Gruppe der Niobe bei Fackelbeleuchtung hatte zeigen lassen, — "die Gestalten scheinen sich zu beleben, der Außbruck der Köpfe gewinnt vorzüglich, vor allen der schöne Kopf der Benus" — war am 25. Februar der Tag der Abreise gekommen. "Mit traurigen Gesühlen verließ ich Abends meine Schwestern und das herrliche Florenz," um, ohne längeren Ausenthalt unterwegs, der Grenze Italiens zuzueilen.

Von Florenz nahm der Prinz zunächst seinen Weg zurück nach Bologna und reiste von dort über Modena und Parma nach Mailand, wo er zwei Tage blieb, und außer anderem noch-

Rom zu Füßen legte. Es ift Ihre Religion, es ift Ihr Baterland und bas Land Ihres Bolfes. Sandeln Sie - hier ist der Beinberg des herrn, hier ist das Feld der Aussaat. — Ich habe nach Ew. R. H. Abreise in eben bem Augenblide, als ich meine Borfchläge ins Rabinet geben wollte, Briefe vom hl. Bater erhalten, die mich in Renntnig fetten, daß meine Sachen entschieden und bis zum Abschreiben bereit waren. Ich mußte demnach innehalten, habe aber bis jest nichts weiter empfangen. Ich wiederhole bemnach meine Bitte und wünsche, Ew. R. H. mogen diese gange Stelle Gr. R. H. dem Pringen Clemens mittheilen, Sich bei bem hl. Bater für Sachsen zu verwenden. Das Nöthigste wird fein, Ihm begreiflich zu machen, daß, obschon der Rönig ta= tholisch ift, bennoch wenig für die Katholiken gethan werden könne, da der König ohne die Stände, die fast alle lutherisch find, nichts thun kann. Es wird daher nicht räthlich sein, gemischte Eben, die durch 102 Jahre immer hier im Gebrauche gewesen sind, zu verbieten, oder zu fordern, daß bei ge= mischten Chen, wenn versprochen wird, nur einen Theil der Kinder fatholisch erzichen zu lassen, man die Einsegnung verweigere, indem in fatholischen Ländern die Gesche, Kinder nach dem Geschlichte zu erziehen, auf welche die Protestanten fich bier berufen, bestehen, und uns die Beigerung doppelt schaden wurde, weil wir die Trauung in einer protestantischen Kirche nicht hindern könnten, wo dann wahrscheinlich alle Kinder lutherisch erzogen würden, und mit dieser Bedingung die Protestanten nie in eine Festsetzung ber Rechte der katholischen Kirche willigen würden, ohne dieselbe aber das Apostolische Bitariat aufhören muffe, indem ihm feine Macht zu Gebote stehe, und es sich nur verächtlich und bei den nicht gehorchenden Gläubigen lächerlich machen wurde. Bielleicht daß es auch gut ware, wenn Em. R. S. den Gedanken wegen eines Bisthums fallen ließen, und übrigens darauf aufmerkfam machten, daß die dem Apostolischen Bikariate zustehende Gerichtsbarkeit von der Art wäre, wie fie in Deutschland nicht nicht zu finden sei."

mals den Dom und die Galerie der Brera besuchte, "die mich aber nach den Florentiner Sammlungen kalt ließ". Sodann wurde die Reise nach Brescia und zum Gardasee mit der Halbsinsel Sermone und der daselbst besindlichen sogenannten Grotte des Catull, sowie nach Berona fortgesetzt, und endlich am 5. März im Etschthale "von dem lieblichen Italien" Abschied genommen. Am 29. März langte der Prinz in Dresden wieder an und schloß sein Reisetagebuch noch am nämlichen Tage mit folgenden Worten: "Die Blüthe ist gefallen, aber die Frucht zu erhalten sei mein Bestreben. Sine schöne Frucht bleibt mir uns benommen. Ich gehe muthig und mit froher Aussicht meiner künftigen Bestimmung entgegen; entschlossen in ihr, wie sie nun einmal ist, so viel für Menschen zu thun, als ich vermag. Gott gebe seinen Segen!"

Die zweite Reise nach Italien, welche der Prinz, in Begleitung seines Adjutanten, Rittmeisters Hans Heinrich v. Oppell, im Herbste 1828 unternahm — und an der sich auch der Kronsprinz Friedrich Wilhelm von Preußen die Florenz betheiligte, um dann allein seine Wanderung weiter nach dem Süden fortzusezen — beschränkte sich in der Hauptsache auf den Besuch von Florenz und dem im Bal di Ombrone gelegenen Großherzoglichen Lustsschlosse Poggio a Cajano, wo er eine längere Zeit im Kreise seiner beiden Schwestern, der Großherzoginnen Maria und Maria Anna, sowie seines Schwagers und Freundes, des Großherzogs Leopold verledte — und wie glücklich! Davon zeugt folgendes vom Prinzen in Erinnerung an Cajano niedergeschriebene Gedicht:

Oft noch werd' ich liebend nach Dir blicken, Holbe Blüth' aus der Erinn'rung Kranz!
Stille Villa! wo in Hochentzücken
Leicht dahin mir flog der Horen Tanz.
Du, Ombrone, dessen Fluth, geleitet
Bon des Fleißes mühevoller Hand,
Segen auf die Fluren rings verbreitet
Und zum Garten Gottes schafft das Land!

Sanfte Hügel, die des Delbaums Fülle, Die des Weinlaubs frische Kron' umkränzt! Apennin, der in des Abends Stille Dunkelblau am heitern Himmel glänzt!

Büsche, wo mit immergrünen Eichen Uns'rer Tanne heimisch' Laub sich paart! Oft noch wird mich Sehnsucht still beschleichen Nach der Zeit, da ihr mir nahe war't.

Denn in eu'ren zauberischen Hallen Faßte mich des Freundes Hand vom Neu'n, Fühlt' ich sanster Schwesterliebe Wallen Milb wie Sommerabends Mondenschein.

Sie, die, mit dem Leben felbst geboren, In des Lebens innern Kern verwebt, Fern von Furcht und eitler Sucht der Thoren, Nur Vertrauen schenket und erstrebt.

Ia, in cuch seh' das Geschlecht der Theuern In drei holden Blüthen ich ersteh'n, Die der Kindheit Träume mir erneuern, Sanst umspielt von der Erinn'rung Weh'n.

Darum bleibt mein Blick nach dir gewendet, Schöne Zeit, die mir im Innern lebt, Wie der Ton des Liedes, das geendet Noch auf ferner Lüfte Schwingung bebt.

Auch die Schwestern und der Schwager des Prinzen hatten sich während des letteren Ausenthaltes bei ihnen sehr glücklich gefühlt; "Du kannst gar nicht glauben, mein guter Alter", schried Waria an den Prinzen nach dessen Abreise, "wie wehe es uns that, als Du uns verließest, wir waren gar so glücklich gewesen, es war eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens, so heiter, so ungestört!" — Bei der innigen Freundschaft, welche den Prinzen und seinen Schwager Leopold miteinander verband, sag es sehr nabe, daß beide die Zeit ihres Zusammenlebens dazu benutzten,

ihre Ansichten über Wissenschaft und Kunst auszutauschen, und daß namentlich der Prinz von der Regierungsthätigkeit seines Schwagers mit Interesse nähere Kenntniß nahm. Hatte der Prinz bei Gelegenheit seines Besuches von Florenz im J. 1822 in seinem Reisetagebuch die Bemerkung gemacht: "Die Regierung des Großherzogs ist unstreitig die beste in Italien; das Volkgenießt die größte Freiheit, die Abgaben sind gering, der Wohlstand ist durch alle Klassen verbreitet," so konnte er diese Besmerkung als in jeder Beziehung zutressend nach genauerer Kenntsnißnahme nur bestätigen.

Zehn Jahre später unternahm der Prinz die dritte Reise nach Italien,\*) die aber diesmal eine größere Ausdehnung ershalten und des Prinzen Sehnsucht, Italien womöglich ganz kennen zu lernen, erfüllen sollte. Ueber diese Reise sinden sich aussährliche Nachrichten in den vom Prinzen an seine Gemahlin von der Reise aus gerichteten Briefen,\*\*) die gleich bei der Niedersschrift dazu bestimmt worden waren, dem Prinzen selbst dereinst als Reisetagebuchblätter zu dienen. In Begleitung von drei Reisegefährten — des Adjutanten Major Hand Heinrich v. Oppell, des Hofraths Prosesson Dr. Ludwig Choulant und des Bibliosthefars Dr. Gustav Klemm — verließ der Prinz Dresden am 19. März 1838.

Von Illyrien aus betrat ber Pring am 28. März in Pon-

<sup>\*)</sup> v. Falkenstein's Charakterbild des Königs Johann von Sachsen 1878. S. 146—58. — Volksausgabe 1879. S. 119—28. — Pepholdt's Philalethes S. 28—32.

<sup>\*\*)</sup> Leider sind diese Briefe dann und wann etwas unleserlich geschrieben, was die Gemahlin des Prinzen in ihren Antworten ein paarmal zu beklagen Gelegenheit genommen hat. In Folge dessen entschuldigte sich auch der Prinz von Florenz aus: "Ich will mir sogleich Mühe geben, deutlicher zu schreiben, aber auf der Reise ist es ost schwer, man kommt verschlasen an, beeilt sich sertig zu werden, um ins Vett zu kommen, und da ruschelt man," — und von der Maremma aus: "Wenn heute meine Schrift schlecht ist, so mag mich die Eile und die schlechte Feder entschuldigen. Denke, daß ich in einer halben Wildnis bin."

teba an der Fella Italienischen Boden. "So wäre ich denn im Lande, wo die Citronen blühen. Ich muß gestehen, ich begreife, wie manche Leute Stalien liebgewinnen; denn es ist mir heute, als ob ich einen guten Freund wiedergeschen hätte." Durch bas wilbe Fellathal führte ber Weg nach Udine, von wo aus die Reisenden erst noch Trieft besuchten, um dann die eigentliche Banderung durch Stalien in Benedig zu beginnen. Benedig begrufte ber Bring, obwohl er die Stadt schon kannte, boch mit neuem Entzücken. "Es ist mir wie ein Traum, daß ich in bem herrlichen Benedig bin! Der Eindruck, den es macht, wird baburch nicht geschwächt, daß man es schon gesehen hat." Leiber machten sich überall die Spuren bes fortschreitenben Berjalles der einst jo stolzen Stadt nur gar zu fehr bemertbar; "Trieft und Benedig bilden einen wahren Kontrast, dort Gegenwart ohne Erinnerung, hier Erinnerung und Berfall". Bon Benebig reiste der Bring über Babua, Ferrara, Bologna und Faenza, "wo ich vergebens nach einer Erinnerung aus Dante's Zeit forschte", nach Ravenna. Die Mertwürdigkeiten biefer Stadt "gehören zu den intereffanteiten, die man seben kann. Das ganze Zeitalter bes finkenden Römischen Reiches und des emporiteigenden Christenthums geht mir dabei auf. Die Kirchen find alle in Bajilikenstil, leider zum Theil innerlich modernisirt; überall findet man heidnische lleberreite zu christlichem Kirchenschmucke verarbeitet, prächtige Säulen aus den foitbarften fremden Marmorarten, und die in der eriten Christenheit üblichen Symbole ber Taube und des guten Hirten allenthalben angebracht. Kaft in jeder Kirche ist ein uralter Bischofenis von Stein zu feben". Das Grab Dante's mar mit unter dem erften, mas ber Pring in Ravenna besuchte. "Ich babe am Grabe meines Freundes Dante gestanden, ich kann wohl sagen, mit Rührung; es steht jo still an einer Gassenecke der winkeligen, ziemlich todten Stadt, in der er verbannt ftarb!" Und selbst furz vor der Abreise "wanderte ich noch einmal zu Dante's Grab und schrieb meinen Namen nebit folgenden vier Berien an die Mauer:

Friede deiner Asche! Bürger bist Du Jett, o Dante, einer wahren Stadt, Der Verbannung herbes Leid vergißt Du In dem Licht, das keinen Schatten hat."

Auch "der herrliche Pinienwald am Meerekstrande, dessen Dante\*) gedenkt", wurde besucht. Dann folgte die Fortsetzung der Reise, zunächst nach Forli und anderen Tages, am 5. April, "an dem alten Schlosse Castrocaro vorbei, deren Bewohner Dante\*\*) erwähnt", nach Dovadola und — von hier aus in Begleitung des Großherzogs Leopold, der dem Prinzen bis dahin entgegengekommen war — nach Florenz. "Meine Freude, in dem lieden Florenz zu sein," schrieb der Prinz an seine Gesmahlin, "kannst Du Dir wohl denken."

Der Aufenthalt in Florenz dauerte zwei volle Wochen, die vom Prinzen fleißig dazu benutt wurden, theils früher schon Geschenes von neuem zu besichtigen, theils Neues aufzusuchen. "Zuerst besuchte ich meine guten Freunde von der Galerie Vitti. Diesmal war es Raphael fast ausschließlich, der mich in Anspruch nahm, felbst Frate konnte dagegen nicht aufkommen; diese Suite von herrlichen Vortraits, welche einem die Menschen so lebendig vor die Seele führen, als habe man sie gekannt." In der Laurentianischen Bibliothek "sah ich außer anderen eines der ersten Manuscripte des Dante, 22 Jahre nach des Dichters Tode beendigt, von der Hand des Geschichtschreibers Philipp Villani und an dem Tage vollendet, wo Walther, Herzog von Athen, aus Florenz vertrieben ward" (1343). Im Dome "war es mir ein eigenes Gefühl, an dem Taufsteine zu stehen, wo wahrscheinlich Dante getauft worden ist". In der nochmals besuchten Galerie Pitti, wo ber Pring gern verweilte, fand er auch "ein herrliches Bild von Fiesole, ein Paradies, wo alle Gesichter

<sup>\*)</sup> Fegfeuer XXVIII, 20.

<sup>\*\*)</sup> Reafeuer XIV, 116.

einen so seligen Ausbruck haben; es kam mir vor wie Dante's Baradies". Am Gründonnerstage, 12. April, wohnte er, nach Abwartung des Hochamtes in S. Felicitä, in einem der Säle des Schlosses ber Fußwaschung bei. "Leopold und Antoniette\*) wuschen zwölf alten Männern und zwölf alten Beibern die Füße. Das Ganze fand ich fehr rührend und die ursprüngliche Gleichheit der Menschen sinnbildlich schön vor die Augen führend." Am folgenden Charfreitage besuchte er den Gottesbienst, welcher mit der Predigt begann. "Man hat einige Mühe, sich an diese Weise bes Predigens zu gewöhnen; alles ist mehr barauf berechnet, auf die Phantafie zu wirken, Inhalt jowohl als Deklama= tion und Aftion. Als der Prediger die Berhandlung zwischen Pilatus und bem Bolfe schilderte, fuhr er von einer Ede ber Mangel zur anderen, bald den einen, bald den anderen Theil vorstellend, förmlich dramatisch. Im Augenblicke der Areuzerhöhung ließ er das Bolf applandiren und flatichte in die Hände. Doch waren mehre Momente oratorisch schon." Erinnerungen an Dante fand ber Pring noch in ben Rirchen S. Maria Novella und 3. Croce: in der eriteren "jah ich auch die Rapelle mit ber Sölle des Dante von Bernardo Preagna und das Baradies von bessen Bruder Andrea", in der letteren "bas neu errichtete Monument für Dante" (wovon der Pring das Modell bei feiner früheren Amvesenheit in Florenz in Augenschein genommen hatte). "Das Monument läßt manches zu wünschen übrig, boch ift es besser, als ich erwartet hatte." — Inzwischen war die für ben Aufenthalt in dem schönen Floren; bestimmte Zeit, unter Befichtigung ber Sauptmerfwurdigfeiten ber Stadt und Ausflugen in die Umgegend, abgelaufen, fo daß an die Beiterreife, auf welcher der Großberzog den Prinzen bis Rom begleiten wollte, gedacht werden mußte. Noch fur; vor der Abreise hatte ber Bring eine besondere Freude: "A propos." schrieb er darüber

<sup>\*)</sup> Zweite Gemablin des Großberzogs Leopold.

an seine Semahlin, "die Accademia della Crusca hat mich zum correspondirenden Mitgliede ernannt von wegen des Dante; es macht mir einen amüsanten." Die Abreise erfolgte am 19. April — vorerst ohne den Großherzog, der für den Augenblick durch Geschäfte noch in Florenz zurückgehalten wurde und erst anderen Tages nachzukommen gedachte.

Der Bring nahm seinen Weg über Vistoja nach Lucca und von dort an dem Berge vorbei, "per che i Pisan veder Lucca non ponno",\*) nach Pifa, wo auch der Großherzog noch spät Abends eintraf. "Angenehme wie traurige Erinnerungen" waren es, die den Prinzen in Pija viel beschäftigten; um der letteren willen sah er es daher nicht ungern, schon am folgenden Tage, nachdem er mit seinen Reisegefährten die hauptsächlichsten Merkwürdigkeiten der Stadt besichtigt hatte, diese zu verlassen, um sich durch die Maremma, "dieses sonderbare halbwilde Land in dem Herzen des überbebaueten Staliens", nach Caftiglione Von dort schrieb er an seine Gemahlin am zu wenden. 21. April: "Denke Dir einen großen größtentheils flachen Ruftenstrich, der ursprünglich ganz mit dichten Urwäldern von knolligen Steineichen bewachsen war, indeh der Boden mit dichtem Gestrüppe von Erica und dornigen Buschen bedeckt ist - gang wie Dante\*\*) sagt:

> Non han si aspri sterpi nè si folti Quelle fiere selvagge, che in odio hanno Fra Cecina e Corneto i luoghi colti.

Durch biesen Strich eine lange gerade Straße führend und streckenweise der Wald abgebrannt, wo Häuser und Kulturen beseinnen, in deren Mitte noch die schwarzen verkohlten Stämme der alten Waldüberreste hervorragen. Dabei einzelne schöne Blicke auf das Meer, die Vorgebirge und die Inseln. Die

<sup>\*)</sup> Hölle XXXIII, 30.

<sup>\*\*)</sup> Sölle XIII, 7-9.

Wälber voller Herben von mageren Pferden, Rindvieh, un= geheuren grobwolligen Schafen und Schweinen, die den Uebergang zu Ebern bilben. Die Menschen, an sich eine seltene Erscheinung, meist zu Pferd in Säute gehüllt, etwas Kräftiges, aber Wildes an sich tragend. So hast Du das allgemeine Bild bes Landes." Vom Großherzog, der bekanntlich mährend seiner ganzen Regierung ein besonderes Interesse für die Maremma gezeigt hat, nahm der Pring Gelegenheit, sich theils über die wahrscheinliche Entstehung dieses durchaus ungesunden Landftriches, theils über die Mittel zu deffen Verbefferung unterrichten zu laffen. Bon Caftiglione wurde die Reise über Groffeto und Orbitello mit dem herrlichen Monte Argentario und den in ber Nähe gelegenen Ruinen ber alten Etrustischen Stadt Cosa nach Civita vecchia — dem alten Centumcellac der Römer, "einem Werke Trajan's, wie aus einem Briefe des Plinius unzweifel= haft erhellt" — fortgescht. Obwohl die Reisenden am 24. April erst Abends Civita vecchia erreicht hatten, so waren sie doch am anderen Tage früh bereits "nicht wenig begierig abzureisen, mit dem Bewußtsein, Heute schon in Rom!"

Und bald, in der That, sollten sie in Rom sein. "Der Eintritt in die Stadt ist nicht schön, aber gewiß originell. Wir stiegen an dem Thore aus, und kaum waren wir eingetreten, so sahen wir wenige Schritte vor uns die Kolonaden von S. Peter. Wir eilten auf den Platz. Der wennauch so oft in Bildern geschene Anblick ergriff uns dennoch alle mächtig. Kl. wurde sast gemein vor Entzücken. Dieses mächtige Gebäude, die zwei herrlichen Springbrunnen, dieser Acgyptische Obelisk aus Einem Stück, mit einem Kreuz auf seiner Spize und der Inschrift: Ecce crux Domini. Fugite partes adversae. Vieit Leo de tribu Judae, die den Sieg des Christenthums bezeichnen, die Statuen der Apostel Petrus und Paulus: alles dies machte mir zuerst den Eindruck eines sinnlichen Beweises der Göttlichkeit des Christenthums, welches, von zwei armen Männern gepredigt, zu solcher Machtfülle und Größe gelangte, daß es einen solchen

ì

Tempel zu erbauen im Stande war. Wir traten hierauf in die Rirche selbst ein, und hier fand ich die so oft gemachte, fast trivial gewordene Bemerkung vollkommen bestätigt, daß die Kirche auf den ersten Anblick nicht so groß scheint, als fic ift. Da= gegen wächst sie förmlich, je weiter man hineinkommt, und unter ber Ruppel gerade über dem Grabe des heiligen Petrus, das in ungeheuren Buchstaben die schöne golbene Inschrift: "Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam et tibi dabo claves regni coelorum' umfranzt, ergreift bas glaubige Gemüth mit Macht die Erfüllung jener Weissagung. Die so= genannte Konfession, das Grab der Apostelfürsten, ist mit einer großen Anzahl stets brennender Lampen umgeben und bilbet mitten unter der Ruppel eine Vertiefung. Vor derfelben erblickt man die Bilbfäule Bius' VI. in knieender Stellung, der in der Zeit schwerer Bedrängniß hier oft um Schutz für die Kirche In den unterirdischen Räumen sicht man noch eine Menge Ueberreste aus der alten Peterskirche. Auch liegen hier eine große Anzahl Bäpfte, z. B. Bonifaz VIII., der übrigens ein autmüthiges Gesicht hat, Nikolaus III. u. A. Mit Schaubern wandte ich mich von dem Grabe Alexander's VI. ab. was ich selbst vor den Augen des anwesenden Monsignore nicht verbergen konnte. Wir bestiegen sodann die Ruppel, wo man erst die ganze Größe des Werkes begreifen lernt. Die Kuppel besteht aus zwei Theilen, einem inneren und einem äußeren, und hat allein die Größe des Bantheons. Ueber dem Dache der Kirche erhebt sich zunächst ein rundes Gebäude, auf welchem erst die eigentliche Ruppel ruht. Von den Galerien derfelben, die sowohl innerlich als äußerlich herumlaufen, und von der Laterne überfieht man zuerft in ihrer ganzen Größe die Siebenhügelftadt mit dem Rapitol, Tiber, Ponte molle, Engelsburg 2c. Wir stiegen bis in den Knopf auf einer eisernen Leiter; der Raum ist auf dem Wege dahin so enge, daß man kaum hindurch kann. Knopfe sieht man zwar fast gar nichts, aber merkwürdig ist es, in einer kupfernen Rugel zu stehen, in der viele Menschen Plat

finden können, und die bei jedem Tritte einen Metallflang von sich giebt. Noch sahen wir im Hinuntergehen die Modelle der Kirche von Michel Angelo und Bramante in einem großen Raume aufgestellt, der das Innere eines der großen Pfeiler bildet. Das Modell von Bramante ift so groß, daß man bequem darin steben kann. Im ganzen ift es hauptfächlich das ungeheure Maß und nächstdem die unglaubliche Vollendung und Erhaltung des Gebäudes, welches mich frappirte; denn im Stile läßt sich manches tadeln, aber man verstummt erstaunt vor solcher Größe. Architekt und eine Menge Arbeiter, welche in der Nähe wohnen, die sogenannten Sampictrini, sind täglich beschäftigt, die kleinen Schäden (avanie) der Zeit auszubeffern. Bon der Peterskirche fuhren wir durch die wirklich todte Stadt über die Tiber nach dem Campo vaccino, und standen nun plöglich mitten unter den Ruinen der klaffischen Zeit. Der Eindruck ist unbeschreiblich, wenn man nun wirklich auf jener Stätte steht, wo sich die Triumphbogen mit den Inschriften zu Ehren der Cafaren noch an derfelben Stelle befinden, an der sie der Senat errichten ließ. Wir traten in das Koloffeum, deffen Darstellung ich auf allen Bildern verfehlt finde. Man stellt es sich immer zu länglich vor, während es mehr rund ift. Ich verspare mir die Beschreibung bis zu einer genaueren Besichtigung; man muß es gesehen haben, um es zu fassen; ich warf gestern nur einen Blick barauf und werde noch öfters dahin zurückfehren. Bei der Trajanfäule und bem Pantheon vorüber famen wir in's Quartier." — Dies die Erlebnisse des ersten Tages in Rom, wie sie der Bring an seine Gemahlin am 26. April berichtet hat. Mit Bezug hierauf schrieb er bann am 27. April: "Gestern fing ich an, Rom erft zu genießen, vorgestern erdrückte mich der erste Eindruck."

Die nähere Besichtigung Roms begann mit einem Rundsgang (tournée), welcher dem Prinzen Gelegenheit geben sollte, sich vorerst in der Stadt topographisch zu orientiren. Zunächst richtete man die Schritte nach der Piazza del Popolo mit dem Negyptischen Obelisken, von dort aus nach dem Monte Pincio,

"wo man eine schöne Aussicht auf die Stadt hat", und dann weiter über Trinità de' Monti nach der Viazza delle Quattro Fontane und nach der herrlichen Kirche im Basilikenstile S. Maria Maggiore. "Hierauf gingen wir nach dem Kapitol, und bald standen wir auf der Stiege der Triumphatoren; hier trifft man auf die berühmte Statua equestris des Marc Aurel." übrige Theil des Tages war außer anderen dem Besuche eines Gartens auf dem Palatinus, "der mitten unter den Ruinen der Raiservaläste liegt und in einem Flor von Tausenden von Rosen prangte — auch hier wieder schmückt die Natur die Gräber menschlicher Größe und menschlichen Verbrechens" — sowie am Abende noch der Aufwartung bei dem Papfte\*) gewidmet. "Er ist ein sehr einfacher Mann da vera consolazione, obgleich sehr durchdrungen von seiner Stellung; er sprach mit mir viel von wissenschaftlichen und religiösen Gegenständen, aber nichts von ben Angelegenheiten des Tages." Im Laufe der weiteren näheren Besichtigung kam die Reihe vor allen an die Veterskirche und das Museum Vio-Clementinum im Vatikan. Sodann an einen Ausflug nach Tivoli, "beffen Lage ich nächst dem Comer See für die schönfte erkläre, die ich gesehen habe. Sclbst die Formen ber Natur haben dort etwas Antikklassisches. Horaz und sein Zeitalter, das alte Rom auf seiner Sohe geht einem dort auf - ungeftörter als in Rom selbst; und dabei diese herrliche Bege= tation, diese milde leichte Luft!" In Gemeinschaft mit bem Schwager Leopold, der am 30. April von Rom nach Haus wieder zurückreiste, besuchte der Prinz zuvor noch die vier sogenannten Raphael'schen Kammern (camere) im Batikan und weidete sich an den dort befindlichen Kunftwerken, darunter an der Spite die Disputa del Sacramento und die Schule von Athen, "zwei göttliche Bilber". In den vier Bilbern des Petrus in Retten, Attila's, des Mirakels von Bolfena und Heliodor's fand er

<sup>\*)</sup> Gregor XVI.

"gleichsam die Kirche in ihren verschiedenen Perioden und als Siegerin über verschiedene Mächte" dargestellt und zwar "in Petrus den Sieg über die Versolgung durch unmittelbar göttsliche Macht, in Attila den Sieg über Rohheit und Varbarei durch die Kraft des Geistes, im Mirakel den Sieg über Zweisel und Irrthum, in Heliodor endlich den Sieg über den Eingriff der weltlichen Macht. Die Transfiguration, obgleich ein herrliches Werk, ließ mich im ganzen kälter".

Nach der Abreise des Großherzogs Leopold ging der Bring. hauptfächlich unter Führung des Sächsischen Agenten Blatner. daran, "mit mehr Ruhe und Syftem" als bisher die Mertwürdigkeiten Roms in Augenschein zu nehmen. Zunächst die übrigen Kunftschätze des Batikans und darunter in erster Reihe die Loggien des Raphael, dann in der Sixtinischen Rapelle mit dem Jünasten Gericht von Michel Angelo, worin "eine Bartic gang aus Dante's Hölle entnommen, mir die schönfte zu fein scheint", - "es ist nicht zu läugnen, daß man hier vor dem Benie Buonarotti's tiefe Chrfurcht bekommt" — ferner in ber Paulinischen Rapelle, in den Gemächern Borgia's, in der Rapelle des Fiesole und — nach einiger Unterbrechung, die "ganz in den Erinnerungen des alten Rom" mit dem Besuche des Theaters des Marcellus, des Kapitolinischen Berges sammt dem Tarpejischen Felsen u. A. ausgefüllt wurde — in der Batikanischen Bibliothef. "Wir ließen uns Manuscripte vorlegen. bereits hierher gedrungener Dantischer Ruf machte, daß man mir mit zunächst die Dante's zeigte: zwei darunter sind besonders merkwürdig, das eine mit herrlichen Miniaturen, die ich mich nicht enthalten konnte, vom erften bis zum letten Blatte durch= zusehen. Sie scheinen aus sehr verschiedener Zeit zu sein und die Blätter zum Schlusse des Burgatoriums aus der Raphael'= schen Beriode, die zum Paradies später zu sein. Das andere foll von Boccaccio's eigener Hand fein und ift fehr zierlich ge= schrieben." Im Verlaufe der weiteren Erinnerungen an das alte Rom wendete sich der Prinz zu den Thermen des Caracalla,

"einer enormen Ruine und wahrem Labyrinthe, diefem Monumente der Eitelkeit eines verrückten Tyrannen", hierauf zum Circus Magentius, fonft Circus des Caracalla genannt, — "hier ward mir das Bild eines Circus zuerst klar" — zu dem be= kannten Denkmal der Cäcilia Metella, der Gemahlin des Craffus, und zur sogenannten Quelle der Egeria in einem lieblichen Wiesenthal; "einen stilleren Ort zu heimlicher Betrachtung ober zum Stelldichein mit einer Göttin kann man sich nicht denken." Die nächstfolgenden Tage waren, außer dem Besuch noch anderer altklassischer Stätten, der Betrachtung der Kunstschätze und Merkwürdigkeiten in verschiedenen Kirchen und Galerien gewidmet. Im Rapitolinischen Museum interessirte den Prinzen unter anderem besonders der sterbende Fechter. "Es liegt ein ganzes Trauerspiel in diesem Kopfe: der Todesschmerz, der Ingrimm, zum Schauspiele bienen zu muffen, findet sich in dem-Platner will mir den Moribondo nicht für einen ster= benden Fechter, sondern blos für einen sterbenden Barbaren gelten laffen; dadurch verliert die Sache ihre halbe Poefie, aber ich laffe mich nicht ftoren." In S. Maria bella Bace erregten feine Bewunderung die vier Sibyllen, Frescogemälde von Raphael, - "wenn man so etwas gesehen hat, ruft man immer aus: Raphael, Raphael! und das übrige will nicht schmecken". — In S. Maria bell' anima fand er bas Grab "bes eblen Papftes Hadrian VI., des Lehrers Karl's V. Er war es, der die Hand zu gründlichen Verbefferungen bot, und hätte er gelebt, so wäre vielleicht die unselige Kirchentrennung vermieden worden. Friede seiner Asche! Das Grab trägt die einfache, aber passende Inschrift: Proh dolor! quantum refert in quae tempora vel optimi cujusque virtus incidat. (Ach des Schmerzes! Wie viel kommt barauf an, in welche Zeiten auch des Besten Tugend falle.)" In S. Costanza, wo ehemals das im Batikan befindliche Grab der Constantia, der Tochter Constantin's stand, sah er "Mosaik, die, gleichwie jenes Grab, durchaus keine Andeutungen des Christenthums enthält; ich möchte fast glauben, daß

biefe Rapelle, nur zum Grabmonument bestimmt, aus jener Zeit Conftantin's ftammt, wo er zwar Beschützer, aber noch eigentlich nicht förmlicher Bekenner bes Chriftenthums war". In ber Galerie Borghese traf er auf "eine Menge Mittelgut und schrecklich viel Nackediesen, die nicht eben meine Paffion find. Das Schönfte hier ift die Grablegung von Raphael, doch muß ich gestehen, daß ich im ersten Augenblicke eine gewiffe Unruhe in der Komposition fand, die mich erst später zu reinem Genuffe kommen ließ, bei längerer Betrachtung findet man freilich Raphael's herrlichen Geift wieder". Rach dem Besuche des Mons sacer, "wohin das Römische Volk sich zurückzog, um den Pa= triziern Konzessionen abzuzwingen", sowie der Engelsburg, "jenes Thurmes mit ungeheuren Mauern, ben fich die Gitelfeit des eitelften ber Cafaren errichtete, und auf welchem bie Befestigung bes Mittelalters fteht" — betrachtete ber Pring in ber Billa Ludovisi "eine ausgesuchte Sammlung von Antiken. Das schönfte Stud ift unftreitig eine Gruppe, gewöhnlich Arria und Batus genannt, die aber jedenfalls einen barbarischen Säuptling vorstellt, welcher, von den Römern besiegt, seine Frau getödtet hat und fich felbst ben Dolch in die Bruft ftogt. Schon biefer Gegenstand hat für mich das hohe tragische Interesse, welches mir alle die Männer einflößen, die im Rampfe gegen bas allzermalmende Rom unterlegen find. Rräftig und unerschrocken tritt er hervor, noch ungeschwächt durch die frische Wunde, mit bem Ausbrucke, ber zu fagen scheint: Ich bin bennoch frei!" Im Balazzo Barberini schien ihm "hauptfächlich das Portrait der Fornarina von Raphael merkwürdig; es ist offenbar ein anderes Gesicht als bas bekannte in Florenz. Sie ift in einem ziemlich ungenirten Roftime bargestellt und hat ein gemeineres, aber ebenfalls fehr pikantes Geficht. Ich möchte fast die hiefige für die wahre Fornarina halten". Im Palazzo Spada ergriff ihn die Statue bes Ariftoteles. "In diesen Augen liegt ber scharfe ernste Blick, ber sich von keinem Vorurtheile abwendig machen läßt, in diesen durchfurchten Zügen fieht man die Spuren ernsten Nachsinnens; die ganze Gestalt zeigt jenen streng kritischen Geist, der in Aristoteles den Gegensatz zu dem phantasiesreichen Plato bildet."

Indeffen nahte ber Zeitpunkt heran, wo der Pring Rom verlassen wollte, und doch war noch so vieles zu besichtigen übrig aus der Zeit "des Urchriftenthums und der alten Welt" sowohl als auch aus der späteren Zeit. In letterer Sinficht galt es noch verschiedene Paläste zu besuchen, "wo man doch einigen Respekt vor den Künstlern der nachraphaelischen Zeit bekommt. Freilich die Frömmigkeit und Reinheit der alten Zeit ist dahin. baber gelangen auch diesen Meistern Kirchenbilder am wenigsten, aber die wieder erwachende Begeisterung für das Alterthum giebt ihnen in mythologischen Gegenständen ihre größte Stärke; des= halb weht benn auch in diesen Palästen eine ganz heidnische Luft". Bon frühem Morgen an bis zum Abend war der Prinz geschäftig, die letten Tage in Rom durch Besichtigung von seither noch nicht Besehenem ganz und voll auszunützen, unter anderem auch durch den Besuch der Ruinen der Kaiserpaläste; — "es war ein trüber Abend, und diefer Bang durch die ehemaligen, jett größtentheils von Unfraut verwachsenen Paläste der Cafaren erinnerte mich unwillfürlich an die Worte der Offenbarung Johannis: Sie ift gefallen, sie ift gefallen, die große Babylon!" - sowie bei dem alten Roch, "einem höchst vriginellen Manne, der mir eine Menge Zeichnungen zu der Divina Commedia zeigte; er ist ein Dantomane, ärger noch als ich selbst. Et c'est tout dire". Auch wurde noch ein Ausflug nach Subiaco und Tivoli unternommen. Endlich am 15. Mai reiste der Bring mit seinen Dresdner Begleitern "nicht ohne wehmüthige Gefühle von Rom ab, bei dem Roloffeum vorbei", - von deffen Sohen er zulett noch die ganze Römische Geschichte an sich hatte vor= übergehen laffen — "burch bie öbe Campagna nach Frascati".

Von Frascati, wo die nahe gelegenen Ruinen des klassischen Tuskulum und das Kloster Grotta ferrata besucht wurden, führte der Weg die Reisenden nach Albano zu dem Albaner See und der Stätte des alten Alba longa, bann über Belletri, durch die Bontinischen Sumpfe, "die viel Aehnlichkeit mit der Maremma haben", über Terracina, Jundi und Itri nach Mola bi Gaeta. In dem von hier aus an seine Gemahlin gerichteten Briefe schreibt ber Pring: "Ich schreibe Dir heute gum ersten Male aus dem wahren Besperien, wie es die Dichter schilbern. 3th wohne trefflich in dem Gasthofe alla Villa di Cicerone (Cicero spielt überhaupt hier eine große Rolle; auch ein Wein heißt Lacrime di Cicerone) mit der Aussicht auf das Meer und das herrlich auf seiner Salbinfel sich thurmende Gaeta; unter meinen Fenftern ift ein reich mit Citronen prangender Garten." Bon Mola di Gaeta reifte ber Pring über Capua nach Reapel, wo er am 17. Mai anlangte. "Vedere Napoli e poi mori, es ift ein wahres Wort. Unter meinen Fenftern rauscht das Meer, und ich sehe vor mir in der flarsten Beleuch= tung Capri mit feinen Felfen, rechts die Rufte nach Pofilippo und links das reiche Ufer von Sorrent — wenn ich hier meine Frau und die Rinder hätte, ich glaube, ich fame nicht fort."

Nach Rücksprache mit dem Sächsischen Conful Just wurde unverzüglich ein Plan feftgestellt, wie in möglichst furzer Zeit möglichst viel und jedenfalls das Wichtigste von Neapel und Umgegend besehen und genoffen werden könne. "Neapel ist ein wahrer Begenfat von Rom; es bietet feine hiftorischen Erinnerungen. Wenn Rom vorzüglich für den inneren Menschen ift, fo ift Neapel für den äußeren Menschen: es ift ein Land bes weichen Lebensgenuffes." Nach einem Besuche einiger ber näheren Umgebungen, unter anderen der Grotte von Posilippo und der fogenannten Stufe (Schwigbaber von Germano), waren es vor allem und später auch noch wiederholt die Studi publici, benen ber Pring seine besondere Aufmerksamkeit widmete: namentlich nahmen die Bronzen sein Interesse in Anspruch. "Sier zeigt es fich offenbar, daß die Alten in der Plastik weiter waren, als in der Malerei; denn unter den Statuen dieser Art finden fich gang herrliche Berte." In der Abtheilung der Statuen "frappirte mich die kolossale Buste des Titus durch den Ausdruck der Gutmuthigkeit in dem häßlichen Geficht, besonders um den Mund, und die Büste des Caracalla, als wahren Ideals eines Thrannen, nächstdem die berühmte Venus Kallipgas (mit dem schönen \$.....), die allerdings diesen Theil in der ausgezeichnetsten Vollendung zeigt". In Begleitung des Sächfischen Gelehrten (bes späteren Geh. Hofraths) Dr. Schulz, "ben ich mir als Führer in antiquarischer Rücksicht zugelegt habe", besuchte der Bring Herculanum, "wo übrigens die Ausgrabungen viel schwerer sind (als in Pompeji), weil alles mit Lava, in Pompeji mit Asche gefüllt ist"; am Tage barauf, in Folge einer Einladung des Königs Ferdinand II. und unter dessen Führung, Caserta und das alte Capua. Dann außer verschiedenen Kirchen das Observatorium, "von wo aus man den ganzen Golf von Neapel und die gesammte Stadt überficht". Später Pompeji, "wo in unserer Gegenwart eine Ausgrabung bewirkt wurde. Es war sehr amufant zuzusehen. Die berühmte Mosaik, die Alexander= schlacht vorstellend, ift das einzige unter den alten Bilbern, welches mir die Ueberzeugung giebt, daß den Alten auch das malerische Prinzip nicht fremd gewesen ist; die Komposition ist äußerst geistvoll und Zeichnung und Verfürzung in den Pferden Der Direktor der Ausgrabungen sagte mir, als er bies entdeckt habe, wäre er vierzig Tage lang come pazzo ge= wesen". Von Vompeji nahm der Pring seinen Weg über Castel a Mare nach der Insel Capri mit der berühmten blauen Grotte. "Auf kleinen Rähnen fährt man durch ein enges Felsenthor, wo man nur gebückt durchfahren kann. Der Effekt des Lichtes, das die Fluth ganz hellblau erscheinen macht, ist magisch; doch habe ich mir die Wirkung an der Decke der Grotte, auf welche aller= bings ein bläulicher Wiederschein fällt, nach Bildern und Beschreibungen bedeutender gedacht. Um wunderbarften sah es aus, als einer unserer Schiffer innerhalb der Grotte umherschwamm und mit dem Waffer plätscherte: es sah formlich aus wie ein himmelblauer Schein und, als er im Waffer stand, als ob er

blauc Stiefel anhabe." Inzwischen und während ber Prinz von allen den Sehenswürdigkeiten, die Reavel und Umgegend ihm darbot, so viel als möglich besichtigte, war ein Blan zur Reife gelangt, der lange schon in's Auge gefaßt worden — der Blan, auch Sicilien, wenn nur ein Stück davon, zu besuchen. Zuvor wurde aber erst noch ein größerer Ausflug über Rocera, Cava mit der alten Benediktinerabtei Trinità della Cava und Salerno nach den Ruinen von Päftum und von dort zurück über Amalfi, Sorrento und Vico unternommen. In Trinità della Cava fand der Brinz "ein höchst merkwürdiges Klosterarchiv, welches an 40 000 Urkunden aus der Langobardischen, Normännischen, Hohen= staufischen, Angiovinischen und Aragonesischen Zeit bis auf die neueste enthält". Besonderes Interesse gewährte dem Prinzen "Pästum, Griechisch Posidonia, einc Kolonie der Sybariten, welche um 5-400 v. Chr., alfo ungefähr zu Chrus' Zeit, blühte, aus welcher Zeit auch wahrscheinlich die Tempel sind; später ward es von den Lucanern unterjocht, aber erst im IX. oder X. Jahr= hundert von den Sarazenen zerftört. Hier wird man also plötzlich in eine noch viel ältere Zeit und von Rom nach Griechen= land verfett. Die Reinheit der Berhältniffe und bas Ernfte bes alten Dorischen Stils machte auf mich gerade ben Eindruck, wie ein Trauerspiel von Aeschylus". — Am 28. Mai schiffte fich der Bring nach Sicilien ein.

Nach einer etwas mehr als 24stündigen, vom Wetter nicht gerade begünstigten Fahrt langte der Prinz am 29. Mai in Palermo an. "So bin ich denn wirklich in Sicilien! und ganz entzückt von dem schönen Lande. Erst gegen 9 Uhr Morgens wurden wir der Küste von Sicilien ansichtig, und als wir um ½12 Uhr in den Hasen von Palermo einliesen, hatte es sich ganz aufgeklärt. Dieser Moment wird mir unvergeßlich bleiben. Das dunkle Blau des Mecres, die herrlichen Berge, rechts der Monte Pellegrino, links das Vorgebirge Zasarano, welche ganz Griechische Form und Färbung haben — es ist nicht zu besichreiben. Es ist ein wunderbarer Eindruck, so auf einmal um

mehre Breitegrade füblicher versett zu sein; benn von hier ift Afrika näher als Neapel. Der Himmel und Lichteffekt sind gar nicht zu schildern. Palermo hat unendlich viel mehr Physio= gnomie als Reapel. Auch gefällt mir bas Bolf hier viel beffer als in Neavel: es ist bei weitem nicht so bettelhaft, dabei ist es muthig und fräftig, von Gemeinsinn belebt und freundlich für Den, der es aut behandelt und sich für sein Land interessirt. Freilich reizen möchte ich es nicht." Nach allen Richtungen bin durchstreifte der Bring - nur Mittags mit Unterbrechung "durch eine kleine Siefta, was bei dem hiefigen Klima fehr wohlthätig ift" - sonst unausgesetzt die Stadt mit Umgebung und genoß von Dem, was sie ihm, neben der prächtigen Natur, in ihren, namentlich maurischen Bau= und Kunstwerken und an historischen Erinnerungen darbicten konnte, in vollen Zügen. Bei der Kirche St. Trinità erinnerte er sich mit Interesse, "daß auf dem Plate vor derfelben die berühmte Sicilianische Besper ausbrach". der Basilika fah er "aus rothem Porphyr die Gräber der Kaiser Friedrich II. und Heinrich VI., des Königs Roger, der Constanze von Aragonien, Friedrich's II. erster Gemahlin und ber Raiserin Constanze — meine Empfindungen an dieser Stelle kannst Du Dir benken". Er besuchte den Justigpalast, "ben ehemaligen Balast der Chiaramonti, welcher, nachdem der letzte des Geschlechts als Hochverräther hingerichtet worden, von den Aragonesischen Königen bewohnt ward". Im Hofe des großen Hospitals fand er "eines der schönsten Gemälde in Balermo, ein Fresco von Novelli genannt Monrealese, einem Sicilianer und Schüler Ban Dnt's: es stellt die Heilige Rosalie vor, welche die Scelen der verstorbenen Palermitaner der Madonna und durch sie Gott zuführt, und hat etwas, was an Michel Angelo erinnert. In demselben Hofe ift ein merkwürdiges Fresco von unbekannter Hand, den Sieg des Todes darstellend; der Tod reitet auf fahlem Pferde in der Mitte über die Häupter der Lebenden-hinweg, hinter ihnen eine Schaar Unglücklicher, die ihn anflehen, er reitet auf eine luftige Gesellschaft zu — das Bild ift nicht ohne Verdienft und zeigt

offenbar Rlammändischen Ginfluß". Auf dem Monte Bellearino besuchte er die bekannte Grotte der Beiligen Rosalie, der Schukpatronin Siciliens. In dem alten Maurischen Schlosse Zisa bestieg er die Plattform, von wo aus man eine wunderherrliche Aussicht genießt: "eine sehr stolze Inschrift sagt, Europa sei die Arone der Welt, Italien die Arone Europa's, Sicilien Italien's, Balermo Sicilien's und diefer Bunkt der schönfte in Balermo." In dem großen Thronsaale des Königlichen Schlosses traf er auf "bic zwei antiken ehernen Widder, welche sonst den Eingang bes Hofes von Sprakus schmückten, wohin Dionys der Tyrann fie setzen ließ". Im Museum fesselten ihn die drei weltberühmten Metopen von Selinunt. "Die erste stellt den Rampf des Berkules mit der Amazonenkönigin vor; hier ist besonders der Juß bes Herfules sehr merkwürdig, mit dem er auf den Jug ber Amazone tritt und fie gleichsam festzuhalten sucht. Noch schöner ist beinahe die zweite: Jupiter, vor dem die Juno auf dem Berge Iba erscheint; Juno ist in einem edlen strengen Stil gehalten, Zeus' Mund umspielt ein Schmunzeln, dem man wohl anfieht, was erfolgen wird. Die Dritte: Diana und Aftäon; die Göttin hat den Ausdruck eines ernft jungfräulichen Zornes mit Schadenfreude gemischt, besonders schön sind die wüthenden Hunde." In dem andern alten maurischen Schlosse Cuba gebachte er der Zeit, "wo Heinrich VI. hier residirte und jene . Gräuel an dem Hause Tankred's verübte". Zulett besuchte der Pring noch das unfern von Palermo gelegene Städtchen . Monreale, "wo der König Wilhelm II. der Gute eine Kirche zu Ehren der heiligen Jungfrau stiftete, die ihm im Traume ben Ort gezeigt haben foll, wo seines Baters Schatz lag, - eines der herrlichsten Werke christlicher Baukunft". — Die für Valermo bestimmte Zeit war inzwischen verflossen und es brängte zur Abreise.

Am 8. Juni kehrte ber Prinz mit seinen Begleitern nach Neapel zurück, um bort noch acht Tage zu verweilen und alle Sehens= und Merkvürdigkeiten Neapels und der Umgegend, die von früher rückständig geblieben waren, noch nachzuholen. vörderst wurden noch einmal die Studi besucht, wo den Prinzen unter den Bronzen "besonders Dante's Maske, nach der die bekannten Sppsmasken gefertigt sind, anzog", sowie in ber Bibliothek "ein sehr schöner, aber leider unvollständiger Codex bes Dante mit trefflichen Feberzeichnungen" interessirte. Dann folgte ber Besuch einer Anzahl von Kirchen, barunter von St. Chiara mit ben Gräbern ber Angioviner, - "sie find meift in einem Stil: die Leiche liegt unter einem himmelbette, beffen Borhange Engel aufheben, ausgestreckt, an der Seite des Sarkophages ist die Madonna mit Heiligen oder die Verwandtschaft ber Verstorbenen abgebildet"; — in Camalduoli, "unstreitig dem schönften Punkte in der Umgegend von Neapel, — die Aussicht von der Höhe ift entzückend" - und von St. Gennaro be' Poveri mit Ratakomben, "die sich durch weitere Räume von den Römischen unterscheiden". Ferner des Besud's, Pozzuoli's, der berühmten Solfatara, der Ruinen des alten Amphitheaters von Buteoli, Cumae's, "bes Lieblingsortes ber schwelgerischen Römer", Bajae, der Inseln Ischia und Procida, sowie endlich des Lago b'Agnano und ber sogenannten Grotte ber Sibylle. - "ein langer unterirdischer Bang, ein vorrömisches Werk, wahrscheinlich von den Cumaeern erbaut, führt tief hinab; offenbar ist dies ber Weg, ben fich Birgil\*) bei feiner Beschreibung bes Eingangs ber Unterwelt gedacht hat". — Am 8. Juni war die Stunde des Abschiedes von Reapel gekommen.

Der Prinz verließ Neapel zu Schiff und fuhr über Civita vecchia nach Livorno, wo ihn sein Schwager, der Großherzog Leopold, erwartete. In Begleitung desselben wurde ohne länsgeren Aufenthalt in Livorno die Reise nach Florenz sortgesetz; denn der Prinz eilte, ehe er von Italien ganz scheiden sollte, — und dieser Zeitpunkt war nicht mehr fern — noch ein paar

<sup>\*)</sup> Neneis VI, 273.

Wochen im Kreise seiner Florentiner Verwandten zu verleben, und inzwischen von Florenz aus einige interessante Toskanische Orte, die er früher noch nicht gesehen hatte, unter Führung seines Schwagers zu besuchen. Bevor jedoch diese Besuche zur Ausführung tamen, widmete er einen großen Theil seiner Zeit der Besichtigung von Kunftschäßen, 3. B. in der Galerie der Kunst= akademie, "wo sich eine historisch sehr interessante Sammlung von Bildern, die meift aus aufgehobenen Klöstern stammen, befindet". Darunter "eine herrliche Grablegung von Fiesole; besonders schön ift die Gruppe der Männer, deren einer Nagel und Dornenkrone vorzeigt und die anderen aufzufordern scheint, über das Geheimniß der Liebe im Tode Jesu nachzudenken, des= gleichen der Frauen, die das Schweißtuch vor sich liegen haben". Einen ganzen Nachmittag brachte er "ganz allein in der Galerie Vitti zu und genoß so recht ruhig die herrlichen Werke Raphael's und Fra Bartolomeo's; die übrigen konnte ich neben diesen beiden nicht ansehen".

Am 16. Juni unternahm der Prinz mit seinem Schwager den beabsichtigten Ausflug nach einigen Orten Toskanas. Zuerst nach Siena. Auf dem Wege dahin sah er "Montereggione\*) mit seinen Thürmen auf dem Gipfel einer Höhe liegen; es ist dies der Punkt, dessen Ansicht Du mir für mein Dante-Album geschenkt hast". Siena ist "ein höchst origineller und malerischer Ort". Hier hatte der Prinz Gelegenheit eine große Anzahl von Werken aus der Sienesischen Malerschule zu sehen. "Die Akademie der Schönen Künste besitzt eine höchst interessante Sammlung alter Vilder aus dieser Schule." Von den Meistern der späteren Sienesischen Schule, unter denen Sodoma und Veccaspüteren Sienesischen Schule, unter denen Sodoma und Veccaspüteren Sienes der großartigsten Denkmale der Baukunst wäre"
— und die Kirche S. Domenico schöne Werke aufzuweisen.

<sup>\*)</sup> Montereggione, f. Dante's Hölle XXXI, 40-41.

Lettere enthält unter anderen "die fogenannten Monachelle von Sodoma, d. i. die Geschichte der heiligen Katharina von Siena. Auf der einen Seite empfängt sie in Entzuckung die Bunder= male, auf der anderen fällt sie in Ohnmacht in die Arme zweier Nonnen: beide Bilber find von vielem Ausbrucke und großer Erfindung, nur haben mir diese Darstellungen von Efstase, besonders bei Frauen, immer etwas ekelhaftes, ich möchte sagen finnliches". Von Siena führte der weitere Weg durch das Thal ber Arbia\*) nach dem merkwürdigen Städtchen Bienza, "früher nur ein Dorf, welches aber vom Bapft Bius II., deffen Geburtsort es war, zur Stadt erhoben und nach seinem Namen umgetauft wurde". Dann noch weiter nach Montepulciano. bes Berges, auf bem die Stadt gebaut ift, "liegt die schöne Rirche S. Biagio. Sie wurde allein durch milbe Beiträge erbaut, welche ein armer Schäfer zusammenbrachte, deffen Statue mit der Sparbuchse in der Hand bei der Kirche zu sehen ist". Später, über die Grenzen Tostanas hinaus, "bei dem schönen See Trasimene vorbei und über Hannibal's Schlachtfeld nach dem malerisch auf einem Berge gelegenen Perugia". Daselbst fand ber Prinz in ber Afademie der Schönen Rünfte "mehre schöne Sachen von ben Vorgängern Perugino's, welche offenbar zeigen, wie die hiefige Schule durch eine gewisse Freiheit und Grazie das Erscheinen Raphael's vermittelt hat". Ferner endlich noch nach Affisi,\*\*) der durch den Heiligen Franziskus geweihten Stätte, und nach Foliano, von wo aus der Rückweg wieder angetreten wurde.

Auf dem Rückwege, und nun wieder innerhalb der Grenzen Loskanas, besichtigte der Prinz bei Fojano im Bal di Chiana mit eingehendem Interesse ein paar Bieh= und Milchwirthschaften. Dabei hatte er einen seltenen Genuß: das ganze Thal sah er am Abende erhellt, jedes Podere, jede Fattoria ließ ihre Flamme leuchten,

<sup>\*)</sup> Arbia, s. Hölle X, 85-86.

<sup>\*\*)</sup> Affifi, f. Barabics XI, 43-54.

und "bei der herrlichen ambrofischen Italienischen Nacht, bei der Unzahl der ringsum bligenden Leuchtwürmchen, hatte dies etwas wahrhaft Keenhaftes, wie aus Taufend und einer Nacht". der Biebe di Toppo\*) vorbei, wo die Sieneser von den Aretinern überfallen worden waren, — "eine Begebenheit, welche Dante erwähnt" — kam ber Pring zu "bem von einem weiten Kranze von Bergen umgebenen, sehr malerisch gelegenen Arezzo", \*\*) wo er ben Dom und beffen Archiv "mit einer großen Anzahl von Bergamenturfunden, worunter zwei von Rarl bem Großen und andere von Ludwig dem Frommen, von Lothar 2c. ", besichtigte. Dann durch das Thal von Casentino \*\*\*) nach Bibbiena und von dort über den Archiano, +) "von dem Dante den Leichnam Buonconte's von Montcfeltro hinwegfpulen lagt", auf bas Gefilbe von Campaldino, ++) "wo die berühmte Schlacht zwischen den Aretinern und Florentinern stattfand". In Borgo alla Collina besuchte der Pring "das Grab Chriftoforo Landini's, bes berühmten Kommentators Dante's, beffen Leichnam noch ganz erhalten ift".

Am 22. Juni war Florenz wieder erreicht. Dort kam der Prinz eben zurecht, um dem Johannesseste mit beizuwohnen. "Es besteht darin, daß eine Anzahl Hostutscher als alte Römer angezogen und in Römischen Wagen auf dem Plate S. Maria Novella um die Wette einige Male herumsahren, wobei jedoch schon im voraus bestimmt ist, wer gewinnen soll. Man muß gestehen, daß sie die Sache mit vieler Geschicklichseit darstellen; auch war der Andlick des Plates mit den vielen Wenschen recht schön. Abends war dann das große Feuerwerf nebst Illumisnation, welches in der That eines der schönsten Schauspiele ist,

<sup>\*)</sup> Toppo, j. Pante's Bolle XIII. 120-21.

<sup>\*\*)</sup> Arezzo, j. Fegfeuer XIV. 46-48.

<sup>\*\*\*)</sup> Cajentino, j. Dölle XXX. 64-66.

<sup>†)</sup> Archiano. j. Fegiener V, 94-96, 124-126.

<sup>17)</sup> Campaldino. f. Foricuer V. 92.

bie man sehen kann. Dieses Schauspiel war bei ber herrlichen Italienischen Nacht mit ihrer stahlschwarzen Himmelsfarbe zauber= haft. Merkwürdig ist dabei die Ruhe und Artigkeit des Tos= fanischen Bolkes; alles stand gebrängt voll und doch hörte man nirgends ein Drängen und Stoßen." Auch war ein paar Tage darauf ein Pferde=Wettrennen zu sehen. Einige Zeit zog sich der Bring nach Castello zurück, um, nur dann und wann mit kurzen Unterbrechungen, sich ganz der Ruhe und dem Genusse ber Gesellschaft seiner Verwandten hinzugeben. "Ich lebe hier," schreibt er von dort an seine Bemahlin, "in dem vollen Gefühle bes Italienischen Sommers. Es ist wahr, die Tage sind unausstehlich heiß, und man thut am besten, gar nicht auszugeben bis Abends. Aber die Nächte sind von einer Pracht, von der man sich wirklich keine Ibee macht — diese milbe balsamische Luft, das Klimmern der Leuchtwürmchen, das Schwirren der Cicaden, der Duft der Orangen und Citronen -!!" Und ein paar Tage darauf fügt er hinzu: "Ich sitze fast den ganzen Tag und schwäte mit Marl,\*) so daß wir jett recht einbringen, was wir früher verloren haben." Trot des großen Genusses, den ihm der Aufenthalt in Florenz und namentlich Caftello gewährte, beschlich ihn doch mehr und mehr die Sehnsucht nach Haus. Er beginnt daher den Brief an seine Gemahlin vom 2. Juli: "Der Monat ift also begonnen, wo wir wicder vereinigt sein werden. Es ist ein recht tröstlicher Gebanke; benn so schön Italien ift, so sehne ich mich nunmehr doch nach Haus und nach meinen Lieben." Später schreibt er dann noch: "In vierzehn Tagen sind wir wieder alle vereinigt! Es wird ein glücklicher Tag sein, wenn nur erft noch der Abschied vom Mondtag (9. Juli) überstanden wäre, der mir freilich sehr nahe gehen wird." — Und dieser Mondtag stand jett nahe vor der Thür. Die wenigen Tage, die dem Prinzen für seinen Aufenthalt in Florenz noch

<sup>\*)</sup> Die Schwester Maria.

vergönnt waren, suchte berfelbe noch so gut wie möglich auszunuten. Unter anderen machte er noch ein paar "beliziöfe" Land= partien nach dem vormaligen Luftschlosse der Mediceer Pratolino und nach Monte Senario, dem Stiftungsorte des Servitenordens, sowie nach Riefole, "bem schönften Ueberfichtspunkte für die Stadt und das Thal von Florenz". In Pratolino nahm er vor allen "ben berühmten, schon aus Bertuch's Bilderbuch uns bekannten Abbenning" in Augenschein: "er ist bei seiner kolossalen Größe eine schöne Arbeit, ein Werk Giovanni de Bologna's". Monte Senario wurde die Höhle besucht, "in der die sieben Stifter des Ordens gewohnt haben; sie find blos beati, weil es zu viel koften würde, alle sieben auf einmal kanonisiren zu lassen". Auch stattete der Brinz dem Professor Giovanni Battista Umici noch einen Besuch ab, um dessen mikroskopische Beobach= tungen kennen zu lernen: "besonders merkwürdig ist die Entdeckung der Befruchtung der Pflanzen, deren Phänomen er genau belauscht hat". Nach dem letten Abschiede von einigen "Lieblingen" in der großen Galerie verließ endlich der Pring am 9. Juli Abends "mit schwerem Herzen den lieben Ort (Florenz) und die quten Kinder (die Verwandten)".

Den Kückweg von Florenz nach der Italienischen Grenze nahm der Prinz mit möglichster Beschleunigung über Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Lodi, und mit nur kurzer Untersbrechung in Mailand, weiter über Como und den Comer See, über Sondrio, Tirano und Bormio, von wo aus am 13. Juli das Stilfser Joch und somit die Italienische Grenze überschritten wurde. Um 19. Juli war die Heimath erreicht.

Nach einem Zeitraum von dreizehn Jahren besuchte der Prinz zum vierten Male Italien, diesmal aber nur Turin und Umgegend;\*)

<sup>\*)</sup> v. Falkenstein's Charafterbild bes Königs Johann von Sachsen 1878. S. 171—175. — Boltsausgabe 1879. S. 138—139. — Nur auf kurze Zeit besuchte ber Prinz von Turin aus Florenz; ob auch Livorno, wie er beabsichtigt hatte, ist ungewiß.

bie Veranlassung zu dieser Reise, die in die Zeit vom 13. Oktober bis zum 17. Dezember 1851 fällt, war die damals nahe bevorstehende erste Entbindung seiner an den Herzog Ferdinand von Genua verheiratheten Tochter Elisabeth, welcher sowohl er wie auch seine Gemahlin beizuwohnen wünschten. Die Tage der Muße, die der Prinz in Turin verlebte, benützte derselbe hauptssächlich dazu, "Land und Leute" kennen zu lernen; die nachsolgende, von ihm niedergeschriebene und "Charakteristik Piemonts" betitelte Studie ist die Frucht seines damaligen Ausenthaltes in Turin.

"Wenn man auf der Bergspike der Superga bei Turin von der Ruppel der Kirche aus um sich blickt, so genießt man eine ber herrlichsten Aussichten, die ich kenne, und überfieht beinahe bas ganze alte Stammland Piemont, bessen topographische Eigen= thümlichkeiten dem Beschauer hier wie mit einem Blicke deutlich Beinahe drei Viertel seines Umfreises werden von werben. mächtigen Gebirgsketten umgrenzt. Nördlich, westlich und füd= westlich schließt es der kolossale Alvenstock von der Schweiz. Savopen und Frankreich ab. Von den gewaltigen Maffen bes M. Rosa beginnend, läuft er in einem großen Kreisbogen zum M. Cenis, wo das weite Thal von Susa in seiner Mitte sich öffnet als Haupteingang Italiens gegen Frankreich, und von ba über den majestätischen Regel des M. Viso, an dessen Juße das Bothal einen kaum für Saumthiere brauchbaren Einschnitt bildet, bis zum Col di Tenda, wo eine schon veränderte Sohe der Apenninen sich anschließt. Diese ziehen sich im Süden und Südosten wie ein Vorhang vor das Nizzaische und Genuesische Rüstenland, bis sie endlich im Often nördlich gegen den Vo in der Gegend von Voghera herantreten. Zwischen hier und den Alpen öffnet sich am fernen Horizonte die unabsehbare Ebene der Lombardei. In der Mitte dieses Kreises, unmittelbar zu ben Küken des Beschauers — benn die Superga ist auf einer seiner Spiten gelegen — erblickt man das reiche Hügelland von Biemont und den untern Montferrat mit seinen zahllosen Bor-

bergen. Ortschaften und Schluchten wie auf einer Relieffarte. Umschloffen wird dasfelbe nordwärts von der großen Nordbewegung des Bo, süblich von dem Thale des Tanaro. Da wo das Hügelland sich den Alpen am meisten nähert, liegt die Hauptstadt Turin, indeß sich das dazwischen liegende Land nördlich und süblich von derfelben zu der fruchtbaren Ebene im unteren und oberen Biemont erweitert, in welcher letteren alle Baffer sich sammeln, die die große Wasserrinne des Bo füllen. Ebene des unteren Piemont wird burch das Sügelland von Canavese geschlossen, das sich auf dem linken Poufer von den Alpen bis an die Sügel des Montferrat erstreckt. Deftlich von bemfelben bildet das an Reisfeldern reiche Vercellische gleichsam einen Bufen zwischen den beiden Sügelfetten und den Alben, der sich öftlich nach der Lombardischen Ebene und zunächst nach dem noch unter Sardinischem Scepter stehenden Novaresischen öffnet. Ebenso öffnet sich das Thal des Tanaro mit dem weinreichen Asti gegen die Ebene von Alessandria, zwischen welcher und dem Rovaresischen das ebenfalls ebene Lumellina liegt. Diese drei Landschaften: das Alessandrinische, Lumellinische und Novaresische gehören ihrer Natur nach schon mehr der Lombardei an. übrige, Land bilbet aber im Gegenfate zu benfelben ein Sügelland, unterbrochen durch geschlossene Ebenen, und somit eine Uebergangsform zwischen Gebirge und Flachland, und durch die beiden Deffnungen nach Frankreich bin burch bas Susathal und ben Col di Tenda, die in das Frankreich zugewandte Nizzaische · führt, die Pforte, durch welche Gallisch-Französischer Einfluß stets nach Italien eindrang. Hier war cs, wo Hannibal, bas südliche Gallien durchziehend, die Alpen überschritt: hier, wo Ronftantin mit Gallisch-Britannischen Legionen Stalien die Berrschaft des Christenthums brachte; hier, wo Karl der Große mit Frankischen Schaaren die Eroberung Italiens begann. Als in ben folgenden Jahrhunderten die großen Reiche zerfielen, war es wieder ein auf Französischer Seite der Alpen ursprünglich angefessens Geschlecht, bas, von Savopen ausgehend, allmählig bie verschiedenen Landschaften von Viemont unter seinem Scepter vereinigte, und endlich seine Herrschaft über angrenzende Lombardische Distrikte, über das Französische Nizza, über die Genuesische Riviera und über die Infel Sardinien ausdehnte, die ihm den Königstitel gab. Aber noch zweimal herrschten Franzosen unmittelbar in diesem Theile der Italienischen Halbinsel: bas eine Mal unter Franz I., als Karl III. durch Habsburgische Bermittelung seine Krone niederlegte; das andere Mal unter Napoleon, der Biemont nicht zum Königreiche Stalien schlug, sondern dem Empire Français einverleibte. Rächst diesem Französischen Ginflusse ist die Eigenthümlichkeit Biemonts noch durch einen anderen Umftand begründet. Während im übrigen Italien fast allenthalben das städtische Princip ober gewissermaßen ihm gleichbedeutend das Romanische Wesen über das Germanische Abelsprinzip siegte, war in Viemont das Umgekehrte der Fall. Hier erwarb ein Dynastengeschlecht durch Erbschaft und Krieg. ganz in Weise Deutscher Fürstengeschlechter, Die Herrschaft. Jene Republiken Italiens bagegen wurden nach und nach die Beute mächtiger Bürger, den Tyrannen Griechenlands ähnlich, doch insofern glücklicher, als sie meist erbliche Herrschaft in ihren Familien begründeten. Aber diese Fürftenhäuser konnten nie ihren Ursprung verleugnen; Grausamkeit, Sinterlift und Eigennut bezeichneten ihre Herrschaft, welche niemals die Berzen der Unterthanen zu gewinnen vermochte. Dagegen mußten fie fich bestreben, durch Begünstigung der Künste und Wissenschaften für so viele Schattenseiten genugzuthun. Sie gingen übrigens sämmtlich zu Grunde, um auswärtigen Herrschergeschlechtern oder dem papstlichen Stuhle Platz zu machen. In dem Gebiete bes Hauses Savoyen bilbete sich dagegen jenes patrimonielle Verhältniß des Fürsten zu seinen Bafallen und Unterthanen aus, bas in Liebe und Sorafalt für bas angestammte Land einerseits. in fester Treue und Anhänglichkeit andererseits seine schönsten Bluthen treibt. Wie die Savopischen Fürsten des Mäcenatenthums nicht bedurften, um sich Geltung zu verschaffen, so waren auch stets weniger die Künste des Friedens als Kriegs= und Jagd= luft, wie es den Alpensöhnen ziemte, und eine an Fanatismus streisende Frömmigkeit das Vorwaltende in ihrer Lebensrichtung. Als sie auf den Gipfel ihrer Macht stiegen, war übrigens die Zeit der Kunstblüthe Italiens vorüber. Statt derselben mußten Prachtliebe und eine jede zweideutige Politik nicht verschmähende Vergrößerungssucht dem neuen Königsthrone Glanz verleihen."

"Aus diesen Berhältniffen erklären fich leicht die Gigenthum= lichkeiten Viemonts und der Viemontesen. Sobald man die Sesia überschreitend die Viemontesische Lombardei verläßt und das eigentliche Piemont betritt, verschwindet auch das schwarze Haar und der feurige, oft wilde Blick der Lombarden, und ein Bolk. größtentheils blond von Haaren, mit gutmüthigem Ausbrucke und größerer Rube, wennauch nicht ohne südliche Lebendigkeit zeigt sich unseren Blicken. Das Italienische bleibt zwar noch die offizielle und Schriftsprache: Ankündigungen, Regierungs= erlasse, Zeitungen und Kammerverhandlungen erfolgen in dieser Sprache. Aber die eigentliche Volkssprache ist das Viemontesische, ein Mischlingsdialekt zwischen Französischem und Italienischem, welches nicht geschricben, jedoch bis in die höchsten Kreise hinauf leidenschaftlich und fast ausschließlich gesprochen wird. Das Volk versteht das Italienische kaum und spricht es oft gar nicht. Die höheren Klassen bedienen sich, wo sie das Piemontesische nicht anwenden können, lieber des Französischen, das ihnen größerentheils geläufiger ift. In dem Landheere wird durchgängig Biemontesisch gesprochen, welches daher selbst die in demselben bienenden Lombardischen und Genuesischen Offiziere annehmen."

"Der Piemontese ist vorzugsweise Landbauer und bearbeitet seinen an sich fruchtbaren Boden mit Fleiß und Sorgfalt, wenn er auch vielleicht hierin dem Lombarden etwas nachsteht. Dasgegen scheinen städtische Gewerbe nirgends zu einer bedeutenden Blüthe gelangt zu sein; selbst die Hauptstadt bezieht den Besdarf an Luxusgegenständen größtentheils aus Paris. Die Städte Piemonts sind charakterlos und bieten nirgends jene Spuren

früheren reichen Städtelebens dar, welche die Lombardischen Städte so angenehm machen. Weniger großen Reichthum, als solide allgemein verbreitete Wohlhabenheit herrscht auf dem Lande; der Landbauer ist theils Zeitpächter, theils freier Eigenthümer."

"Auch ein eigentliches Kunftleben entbehrt Viemont und hat cs nie besessen. Was man von neueren Werken der Malcrei und Plastif sieht, ist größtentheils unter aller Kritik: die älteren Werke gehören fast durchaus der Veriode des Ungeschmacks an. und selbst im Mittelalter scheint sich nur in dem an Italien grenzenden Vercellischen eine Malerschule gebildet zu haben. Alchnlich verhält es sich mit der Architektur: selten findet man ein Gebäude in Gothischer oder Byzantinischer Bauart. vorzüglich mit seinen langen regelmäßigen Gaffen, mit seinen gleichförmigen Häusern, seinen geschmacklosen, wennauch präch= tigen Kirchen bildet einen wahren Gegenfatz hierin gegen die Poesie der eigentlich Italienischen Städte, wozu noch der häß= liche hier vorherrschende Bau mit überrappten schmutigbraunen Ziegeln bas seinige beiträgt. Dagegen läßt sich nicht läugnen, daß in den Schöpfungen des Königshauses, obgleich auch bei ihnen der Roccocostil vorherrscht, dennoch eine gewisse königliche Grofartigkeit und vollendete Pracht imponiren. Charafter trägt schon das Königliche Residenzschloß zu Turin mit seinen vielen Vorhöfen (place château), seinen Marmor= treppen und von Vergoldungen strokenden Gemächern. bers charafteristisch ist auch ber Kranz schöner Schlösser und Landhäuser, der die Residenz umgiebt und insbesondere einen feinen Geschmack für landschaftliche Schönheit in der Wahl der Lage zeigt; sowie überhaupt der Viemontese eine große Freude an der Schönheit seines Landes hat und es gern sieht, wenn ber Fremde sie zu würdigen weiß. Außer dem sonderbaren Palais Madame, welches wie ein Januskopf von ber einen Scite nach dem Mittelalter und von der anderen nach der · Renaissancezeit blickt, besaß das Königshaus noch in Turin und beffen unmittelbarer Umgebung bie Gartenschlöffer Balentino

und il Parco. Gerade gegenüber der Bobrucke, an einer Einbuchtung der lieblichen Hügel, befindet sich Bigna della Regina in einer der reizendsten Lage: unmittelbar vor sich die Saupt= stadt und im hintergrunde, von den hügeln eingerahmt, die herrliche Alpenkette des Mont Cenis mit ber Deffnung des Susa= thales. Fast gerade gegenüber bauten die Könige auf der ersten Höhe der Alven, am Eingange jenes Thales, das Schlof von Rivoli, das eine ebenso schöne Aussicht auf die Hügelkette und die Ebene von Turin gewährt. Rechts und links von der Vigna bella Regina liegen Moncaglieri und der Brachtbau der Superga. erfteres wo die Sügelkette den Bo verläßt, letteres unweit der Von Moncaglieri genießt östlichen Biegung jenes Stromes. man eine liebliche Aussicht auf die Ebene des oberen Biemonts und den Bergkranz von dem Monte Biso bis zu den Apenninen von Genua. Superga, bessen Aussicht oben geschildert ward, ist frommen und ernsten Zwecken geweiht; es ift eine Stiftung zum Andenken des Sieges von Turin und enthält die Nekropolis ber Könige. Diesen Kranz schließen nördlich das großartige Jagd= schloß la Veneria in der Nähe der Alben, unweit des Austritts ber Stura aus benselben, und südlich das ebenfalls ber Diana geweihte Stupinigi mit seinem folossalen Birsche auf bem Gipfel bes Daches nach der Ebene von Oberpiemont zu. Leider ist von diesen Anlagen ein Theil unvollendet geblieben und ein Theil zerstört ober zu andern Zwecken verwendet, als ein Zeichen, daß wohl hier Größeres angestrebt wurde, als die Verhältnisse gestatteten: von la Beneria und Rivoli steht nur ein Theil. Letteres besonders wäre in seiner Vollendung, mit einer Prachttreppe in ber Mitte seiner Ruppeln, eine ber großartigften Bauanlagen geworden. Jest ist es in fremden Händen, innerlich fast wust Valentino und la Veneria und seinem Verfalle entgegengehend. sind Rasernen und il Parco eine Königliche Tabats= und Stempel= papierfabrit, indeß die prächtigen Gärten, welche Taffo als Borbild zu den Gärten der Armida gedient haben follen, gänzlich verschwunden sind."

"Auch die Wissenschaft scheint in Piemont nie bedeutende Blüthen getrieben zu haben; noch jetzt fehlt es an wissenschafts lichem Leben und an Interesse für wissenschaftliche Bestrebungen, obgleich es an einzelnen glänzenden Sternen, wie Plana in der Aftronomie, nicht gebricht."

"Ein Grundzug des Piemontesischen Charafters ist Gutmüthigkeit und eine große Borliebe für die Heimath und alles, was ihr angehört. Diese letztere an sich lobenswerthe Eigensthümlichkeit artet indeß zuweilen in Abgeschlossenheit aus, die sich um das Ausland und seine Bestrebungen nicht kümmert, und in Eitelkeit, welche sich über dieselben erhaben glaubt. Am meisten Berbindung besteht noch mit Frankreich, namentlich mit Paris, indem viele der hiesigen adeligen Familien mit den Pariser Legistimistensamilien verschwägert sind, wodurch häusige Reisen und längere Besuche daselbst veranlaßt werden. Seit einiger Zeit ist auch die Anglomanie und mit ihr das Reisen nach England Wode geworden. Dagegen ist den Piemontesen das übrige Italien ziemlich eine Terra incognita, ja man hörte sogar sonst, und heute wohl auch noch, von Voyageur en Italie sprechen."

"Der Piemontese ist wesentlich monarchisch gesinnt: Anshänglichkeit an das regierende Haus und Verehrung für dasselbe wurzelt tief in seinem Wesen und spricht sich bei jeder Gelegensheit aus. Die ganzen Eigenthümlichseiten daher, die man im Jahre 1848 dem Bolke hat einimpsen wollen, der Italianismus und das konstitutionelle Wesen, sind ihm so wenig natürlich, daß sie dis jeht weder in den Kern desselben eingedrungen sind, noch so leicht in demselben Wurzel schlagen werden. Nur die durch die letzten Niederlagen verletzte Eitelseit hält sie noch auf dieser Bahn sest."

"Gewiß ist der Piemontese einer der besten Soldaten Italiens, und die Sardinische Armee unstreitig die beste unter allen rein Italienischen Armeen. Namentlich scheint die Artillerie ein sehr ausgezeichnetes und wissenschaftliches Korps zu sein. Freilich bildet sich aber eben wegen jenes Borzuges vor den übrigen Italienern ber Piemontesische Krieger ein, noch mehr zu sein, als er eigentlich ist. Schon das Aeußere der meisten Truppen hat etwas Berputzes und Theatralisches, und bei dem Exerciren zeigt sich eine Unruhe und ein Durcheinanderschreien der Kommandirenden, was mindestens unseren an die Ruhe und Kälte Nordischer Truppen gewöhnten Augen sehr auffällt. Dabei behauptet man, daß die Piemontesen auch das Wesen des Kriegers im Felde mehr in großen militärischen Prouessen, als in eigentlich dem Zwecke des Krieges dienender Tüchtigkeit suchen. Dennoch will ich der Armee den Ruhm der Tapferkeit und vieler militärischer Tugenden nicht abstreiten; nur bleibt es lächerliche Sitelkeit, wenn sie uns glauben machen wollen, sie seien durch lauter Siege vom Mincio dis an die Sesia ruinirt worden. Und wie die Einzelnen, so glaubt auch Piemont im ganzen ein viel wichtigerer Militärstaat zu sein, als er es in der That ist."

"Der Piemontese ist übrigens entschieden religiös und katholisch. Ift auch seine Religiosität nicht frei von einem gewissen Sangen an Aeußerlichkeiten, so hat sie doch einen viel größeren Ernst als bei den übrigen Italienern. Der Biemontese wird nie, wie die Italiener anderer Gegenden, denselben frommen Gebrauch, den er mit Gifer übt, zum Gegenstande eines (wennauch oft harmlosen) Spottes machen; er ist bei seiner Andacht nicht, wie jene, gleichsam auf Du und Du mit dem lieben Gott. Daber sind die Kirchen nicht nur fast bei jeder Gelegenheit angefüllt, sondern man sieht auch durchgängig ehr= furchtsvoll und andächtig Betende. Diefer Beift der Religiofität hat auch viele und unter ihnen wahrhaft treffliche Stiftungenhervorgerufen, unter benen ich nur als ein Beispiel bas Saus der sogenannten Rosinen in Turin erwähnen will. Dieses Institut wurde von einer einfachen frommen Bäuerin, Namens Rosina, gestiftet und mit Gesetzen versehen. Es hat den Zwed, unverheiratheten Frauenspersonen eine Zufluchtsstätte zu gewähren, wo sie, ohne von Nahrungsforgen gedrückt zu werden, sich ihren Unterhalt erwerben können. Mit 15 Jahren werden

die jungen Mädchen, wenn fie körperlich tüchtig zur Arbeit sind, gegen Entrichtung eines mäßigen Eintrittsgelbes und einer Art Lehrgeld für die drei erften Jahre aufgenommen. Nach Ablauf dieser Zeit sind sie Rosinen und können nun, so lange sie wollen, bis in's höchste Alter im Institute bleiben. Sie haben hier täglich ein gewisses Arbeitspensum zu verrichten und erhalten dafür Kost, Rleidung, Arznei und Krankenpflege, kurz alles, was sie zum Leben bedürfen. Die Arbeiten bestehen in Bereitung gröberer Baaren aus Wolle und Seide, außerdem in Beschaffung ber Bedürfnisse bes Hauses und ber Rüche u. s. w. Selbst die einfacheren Arzneien werden im Sause von den Rosinen selbst gegefertigt. Zwei Fabrikanten aus Turin leiten das Technisch= Merkantilische unentgeltlich. Auf diese Art werden zwischen 200 und 300 Mädchen ohne einen Zuschuß als den geringen Wiethzins aus einigen unbenutten Räumen des Saufes erhalten. Dieses Institut scheint gewissermaßen die Ibeen der Sozialisten auf eine unschädliche und wahrhaft eble Weise zu realisiren."

"Selbst das Klima von Turin scheint die Eigenthümlichseit des Piemontesischen Bolkes zu symbolisiren. Ich habe nirgends eine größere Windstille gefunden als hier. Während meines sieben- wöchentlichen Aufenthaltes habe ich so gut als keinen Wind be- merkt; nur zuweilen soll aus Bal di Susa von Frankreich her ein starker Windzug stattsinden. So ist Piemont im ganzen still und wird von den Regungen des großen Völkerlebens wenig berührt; blos von Frankreich aus kommen zuweilen Einflüsse, welche die stocknden Säfte in Bewegung brachten oder heftigere Erschütterungen hervorriesen."

Im Jahre 1857 war es das fünfte Mal, daß der Prinz und nunmehr König, ebenfalls wie im Jahre 1851 in Begleitung seiner Gemahlin, Italien besuchte; die Reise, welche in die Zeit vom 19. Mai dis zum 13. Juli fällt, beschränkte sich auch diesmal nur auf den Besuch der inzwischen verwittweten Tochter des Königspaares, der Herzogin Clisabeth von Genua, in Stresa am Lago Maggiore, sowie der zu Ende des letztvergangenen

Jahres mit dem Erbgroßherzog Ferdinand von Toskana versmählten jüngeren Tochter Anna in Florenz, wohin von Stresa aus der Weg über Genua genommen wurde.

Im Jahre vor seinem Tode sollte endlich ber König Italien, bas Land seiner steten Sehnsucht von Jugend auf, noch einmal schauen und betreten: es war im Jahre 1872, daß er am 10. April in Gesellschaft seiner Gemahlin nach Riva am Garbasee reiste, um dort in milder Luft und beschaulich ruhigem, nur bann und wann durch Ausflüge in die schöne Umgegend unterbrochenem Leben seine mehr und mehr wankend gewordene Ge= sundheit wieder zu fräftigen. Als Frucht der dortigen beschaulichen Muße brachte er eine von ihm niedergeschriebene, "der Entehrte" betitelte Novelle\*) von der Reise zurück — ein Schriftstuck, bessen wiederholte Lekture ihm später in den Tagen schwerer Krankheit, wenn ihn diefelbe beängftigte, Benuß und Beruhigung gewähren follte, "sei es nun, daß sie ihn an die in Riva verlebte Zeit erin= nerte, wo er so manche frohe Stunde zugebracht, und das er nicht ohne Hoffnung auf Genesung verlaffen hatte, oder sei es, daß fie seinen Geist hinlenkte auf eine der kriminalrechtlichen Fragen, mit benen er sich im Leben so vielfach und mit Vorliebe beschäftigt hatte." Denn die Novelle hat das Duell zum Gegenstande, der für den König als "tüchtigen Kriminglisten" wie in juristischer, so auch und namentlich in religiöser und moralischer Hinsicht stets von großem Interesse gewesen, und von ihm insbesondere bei den Arbeiten über das Sächsische Strafgesethuch in den Bereich seiner Studien gezogen worden war. Der König war ein entschiedener Gegner des Duells aus religiösen und moralischen Gründen, tropbem aber auch ber Ueberzeugung, daß dasselbe nach den zur Zeit noch darüber allgemein verbreiteten Ansichten oder Borurtheilen, wennschon beschränkt, doch noch nicht ganz abgestellt werben könne. "Es kann das Duell", lauten die Worte des Königs,

<sup>\*)</sup> v. Falkenstein's Charatterbild des Königs Johann von Sachsen. 1878. S. 243—46. — Boltsausgabe 1879. S. 187—89.

die er als Prinz in den Sächsischen Rammerverhandlungen ausgesprochen hat\*), "aus moralischer und religiöser Beziehung Nie= mand mehr verwerfen als ich; ich erkläre es aber als eine Macht im Staate, die wir nicht verläugnen können, sie ift da." Und hiermit in Uebereinstimmung hatte ber König einem seiner Söhne bei bessen Austritte aus dem väterlichen Hause unter anderem ben Rath gegeben: "Laf Dich nicht von der Neigung zum Streiten verführen; denn sie fann Dich in unangenehme Bandel verwickeln, welche Dich mit Deinem Gewissen, das den Zweifampf verbietet, und der weltlichen Ehre, die ihn fordert, in Ronflift bringen fann." Obwohl hiernach der Rönig das Statthafte des Duells um der weltlichen Ehre willen nicht läugnen mochte, so konnte er sich doch auch Fälle denken, wo die Ver= weigerung des Duells, nicht aus Feigheit, sondern aus religiösen und moralischen Gründen, nicht als etwas Unehrenhaftes angesehen und verurtheilt werden dürfe. Einen solchen Fall schildert er eben in jener Novelle, zu deren Niederschrift die zu ihrer Reit vielfach besprochene Weigerung einiger dem Westphälischen katholischen Abel angehörigen Breußischen Offiziere, sich zu schlagen, und deren darauf erfolgter Austritt aus der Armee hauptfächlich Veranlassung gegeben hatte. — Che der König von Riva in die Heimath wieder zurückfehrte, machte er noch einen Befuch bei seiner Tochter, der Herzogin Elisabeth von Genua, in Stresa, wohin er seinen Weg über Peschiera, Mailand und Arona nahm. Der Rückweg führte ihn abermals nach Arona und Mailand und von dort über Berona auf deutschen Boben: am 15. Mai langte er wieder in Dresden an.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen über die Berhandlungen des Sächsischen Landtags 1837. Ar. 55. S. 776, 783.



Die Dichtungen des Königs.

|  |   | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

Der

## erlauchten Tochter

des hochseligen

Königs Johann von Sachsen

Ihrer Königlichen Soheit

der

## Berzogin Elisabeth von Genua

geb. Berzogin zu Sachsen

4. Februar 1880

ehrerbietigst zugeeignet.

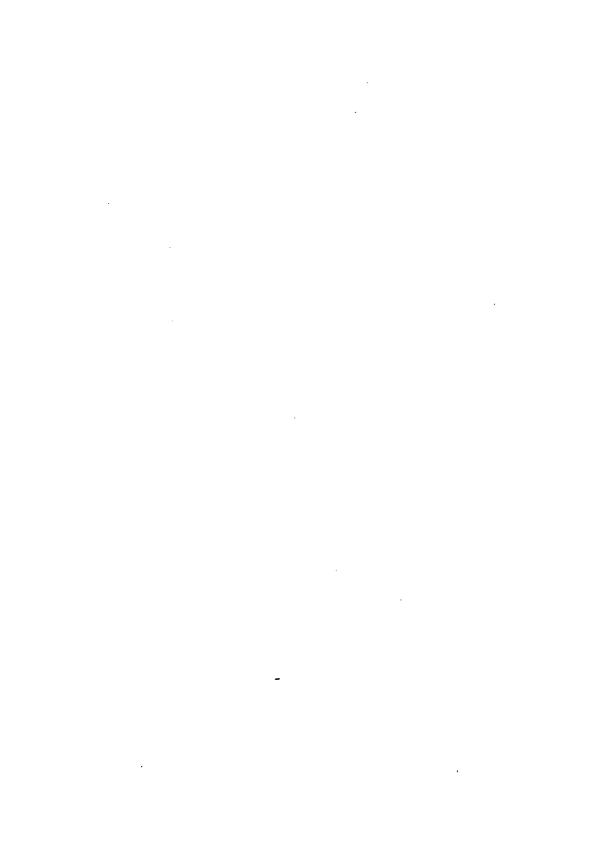

Der König, eine poctisch angelegte Natur, hat sich viel und gern mit Poesie beschäftigt, der er früher, nach einem von ihm entworsenen Studienplane, täglich ein bis zwei Stunden widmete. Sein Religionslehrer Ignaz Mauermann, der nachherige Vischof, hatte ihn in die Poesie eingeführt. Seitdem liebte es der König, vorzugsweise bei Familiensesten und anderen ähnlichen Gelegensheiten, in Festgedichten sich zu versuchen: in seinem Nachlasse sindet sich eine große Anzahl solcher Gedichte. Neben denselben enthält der Nachlass aber auch eine Menge Gedichte anderer Art und Uebersezungen, namentlich Horazischer Oden, sowie selbst einige größere dramatische Dichtungen, wovon die eine, die Oper "Saul König in Israel", mit der Komposition von Karl Borromäus Alexander Stephan v. Miltit, auf dem Königl. Hostheater zu Dresden im Iahre 1833, sogar viermal, zur Aussührung gestommen ist.\*)

Man hat den Wunsch zu erkennen gegeben, daß von den sämmtlichen Gedichten des Königs eine Sammlung veranstaltet und veröffentlicht werden möge. Wie gerechtfertigt nun auch einerseits dieser Wunsch erscheinen kann, so zweiselhaft ist es doch andererseits, ob es im Sinne des verstorbenen Königs gehandelt sein würde, wenn man die Hand dazu bieten wollte, seine sämmtlichen Gedichte der Oeffentlichkeit zu übergeben. Denn wenn auch gewiß nicht zu verkennen ist, daß in sämmtlichen Gedichten — welche selbst Goethe's Aufmerksamkeit auf sich ges

<sup>\*)</sup> Eine Uebersicht der poetischen Arbeiten des Königs findet sich in v. Falkenstein's Charafterbild S. 288—91.

zogen hatten, jo daß er sie gern näher kennen zu lernen wünschte - ein echt poetischer Hauch weht, so hat doch der König auf die Erzeugnisse seiner poetischen Mußestunden viel zu wenig eigenes Gewicht gelegt, als daß er es der Mühe für werth ge= halten hätte, ihnen allen eine äußere vollendetere Form zu geben. als er ihnen bei der ersten, oft nur durch augenblickliche poetische Regung veranlaßten Niederschrift gegeben hatte. Dieser Umstand bürfte es wohl nicht rathfam erscheinen laffen, zur Beröffent= lichung fämmtlicher im Königlichen Nachlasse befindlicher Gedichte die Sand zu bieten, zumal da der König selbst in einem Falle, wo an ihn die Bitte gerichtet worden war, zur Beröffentlichung eines, wie er meinte, noch unreifen Bedichtes aus seiner Jugend= zeit die Erlaubniß zu geben, entschieden gegen eine solche Ver= öffentlichung sich ausgesprochen hat. Der Abvokat E. W. Sepffert in Dresden war nämlich in den Besitz der Abschrift eines der Jugendgedichte des Königs gekommen, welches er zu veröffentlichen wünschte, und hatte deßhalb um die Erlaubniß dazu nachgefucht, ist aber abschlägig barauf beschieden worden. "So bankbar auch". lautet die Zuschrift des Oberhofmeisters des Königs, damals noch Prinzen, Geheimrath v. Miltit an Seuffert, "fich Se. R. B. der Pring Johann Denenfelben für die gute Meinung ver= pflichtet fühlen, welche Ew. Wohlach. über das anbei zurückfol= gende Bedicht (Männerglück betitelt)\*) ausgesprochen, so kann doch Derselbe den Druck desselben keineswegs wünschen. erklärt es für eine Arbeit seines Anabenalters und würde höchst beschämt sein, vor dem Bubliko mit solch einem unreisen Produkt - wie Er es nennt - aufzutreten. Er bittet Ew. Wohlgeb. beghalb, von dem Manuscripte keinen Gebrauch für die Deffent= lichkeit zu machen. Dresden, 13. Oktober 1830."

Diese Abneigung des Königs gegen Veröffentlichung "unreiser Produkte seiner jugendlichen Muße" schließt indessen natürlich nicht aus, daß man sich gewiß nicht eines Verstoßes gegen die dem Verstorbenen gebührende Pietät schuldig macht, im Gegen-

<sup>\*)</sup> Dieses im Uebermuthe der Jugend versaßte Gedicht hat in einem, wahrscheinlich von der alteren Schwester des Königs, Prinzessin Amalia, hers rührenden, gleichbetitelten Gedichte eine Entgegnung und Abweisung gefunden.

theile dürfte es diese Pictät nur fördern, wenn man aus der großen Anzahl von Gedichten die formgerechteren auswählt und veröffentlicht, und dadurch dem Publikum Gelegenheit giebt, den vielbegabten Fürsten auch von Seiten seiner poetischen Leistungen näher kennen zu lernen; hat sich doch auch der König selbst nicht abgeneigt gezeigt, bei verschiedenen Anlässen von einigen seiner Gedichte einem bald mehr, bald minder weiten Kreise von Lesern Kenntniß zu geben. Deßhalb hat man auch seit des Königs Tode kein Bedenken getragen, aus seinem Nachlasse eine Anzahl von Gedichten zu veröffentlichen; es finden sich dergleichen in folgenden Schriften abgedruckt:

- [v. Falkenstein's Gedächtnißrede.] Jur Charakteristik König Johann's von Sachsen in seinem Verhältniß zu Wissenschaft und Kunst. Gedächtnißrede von J. P. v. Falkenstein. (Aus dem VII. Bande der Abhandlungen der philologisch-shistorischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften.) 1874. — Reue Auflage von J. Betholdt. 1874.
- [v. Falkenstein's Charakterbild.] Johann König von Sachsen. Ein Charakterbild von J. P. v. Falkenstein. 1878. — Volksausgabe von J. Petholdt. 1879.
- [Petholdt's Philalethes.] Philalethes König Johann von Sachsen. Von J. Betholdt. 1879.
- [Petholdt's Dichtungen.] Die Dichtungen des Königs Johann von Sachsen. Beröffentlicht von J. Petholdt. (Separataberuck aus Petholdt's Neuem Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwiffenschaft" Aug.—Septbr. 1879.) 1879.
- [Wissenschaftl. Beilage.] Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung 1879.

Die Zahl der in diesen Schriften abgedruckten Gedichte des Königs, denen außerdem noch ein paar früher veröffentlichte Stücke beizuzählen sind, ift nicht unbedeutend, und man sollte wohl glauben, daß dadutch dem Publikum, welches an den poestischen Leistungen des Königs wahres Interesse nimmt, zur Kenntnißnahme derselben in hinreichendem Maße Gelegenheit geboten und dem, wie gesagt, nicht ungerechtsertigten Wunsche nach Veröffentlichung der Königlichen Dichtungen alle billige

Rechnung getragen sein dürfte. Nur das Eine könnte noch von Seiten des Publikums als zu seiner völligen Befriedigung erforsberlich gewünscht werden, daß es nämlich die an so verschiedenen Orten zerstreut veröffentlichten Gedichte, behufs bequemerer Lekstüre derselben, in Einem Bändchen vereinigt erhielte. Solchem allerdings sehr nahe liegenden Wunsche noch Genüge zu thun, ist diese neue Ausgabe veranstaltet worden: darin sindet sich nunmehr nicht nur Alles, was von des Königs Dichtungen dis jeht veröffentlicht worden ist, in geordneter Reihenfolge vereinigt, sondern auch noch einiges seither unveröffentlicht Gebliebene hinzugefügt, wie aus nachstehendem Inhaltsverzeichnisse ersichtslich ist.

## I. Ans grösseren Bichtungen.

1. Aus dem Trauerspiel Pertinax. (Abgedr. im Dresdner Album hrsg. von Elfriede v. Mühlenfels. II. Aust. Berlin, Nicolai. 1856. Gr. 8°. S. 3—15.) Seite 1—13.

## II. Cedichte aus Anlass bon Jamilienfesten etc.

- 2. Zum 50 jährigen Regierungsjubiläum des Oheims, des Königs Friedrich August des Gerechten, 16. September 1818. (Absgedr. in v. Falkenstein's Gedächtnißrede S. 291—92 und dessen Charakterbild, Volksausgabe S. 21—22.) 13—15.
- 3. Jum 50 jährigen Chejubiläum bes Cheims, bes Königs Friedrich August bes Gerechten, und ber Tante, ber Königin Waria Amalia, 29. Januar 1819. (Abgebr. in v. Falkenstein's Charafterbild S. 292.)
- 4. Jum 80. Geburtstage bes Dheims, bes Königs Anton, 27. Dezember 1835. (Abgebr. in Petholbt's Dichtungen S. 10.) 16—17.
- 5. Das Bater Unser. Morgengesang zum Geburtstage des Baters, des Prinzen Maximilian, 13. April 18\*\*. (Abgedr. in Pepholdt's Dichtungen S. 8.) 17—18.
- 6. Jum Geburtstage bes Baters, bes Prinzen Maximilian, 13. April 18\*\*. (Abgebr. in Pepholbt's Dichtungen S. 9.)

18-19.

- 7. Zum Namenstage des Vaters, des Prinzen Maximilian, 10. Oktober 1818. (Handschriftlich.) Seite 19.
- 8. Prolog zu dem Festspiel "Die drei Fragen". Zur Feier der Wiedergenesung des Vaters, des Prinzen Maximilian, nach gefährlicher Krankheit, 31. Juli 1830. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 9—10.)
- 9. Das Festspiel "Die drei Fragen". (Handschriftlich.) 21—25.
- 10. Tischlied zum Geburtstage ber Schwester, ber Prinzessin Maria, 27. April 1818. (Handschriftlich.) 25—26.
- 11. Zum Namenstage bes Bruders, des Prinzen Friedrich August, 5. März 1817. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 293. Volksausgabe S. 20—21.) 26—27.
- 12. Logogriph. Zum Namenstage des Bruders, des Prinzen Friedrich August, 5. März 18\*\*. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 11—12.)
- 13. Zum Geburtstage des Bruders, des Prinzen Friedrich August, 18. Mai 1818. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 10 bis 11.) 29—30.
- 14. Der Geift Conftantia's, Gemahlin Heinrich's des Erlauchten. Zur Berlobung des Bruders, des Prinzen Friedrich August, mit der Erzherzogin Karolina von Desterreich, 26. September 1819. (Gedr. dei Gärtner in Dresden. D. J. V. 2 BU.) 30—32.
- 15. Improvisirtes Lied zum Namenstage bes Bruders, des Prinzsmittegenten Friedrich August, 5. März 1833. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 127. Volksausgabe S. 103—4.)
- 16. Zum Namenstage des Bruders, des Königs Friedrich August, 5. März 1841. (Gedr. v. D. u. J. 4°. 2 BU. Wiedersabgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 182—83. Volksausgabe S. 145—46.)
- 17. Zum Geburtstage des Bruders, des Prinzen Clemens, 1. Mai 1818. (Handschriftlich.) 34—35.
- Trennung und Wiederschen. Plastisch-mimisches Melodram, bei Gelegenheit des Besuches der Verwandten auß Italien am Sächssischen Hofe am 8. August 1830 aufgeführt. (Gedr. o. D. u. J. 8°. 4 Bll. Daraus das Wiederschen Dante's und Beatrice's wiederabgedr. in Pehholdt's Philalethes S. 47—48.) 36—40.

- 19. An die Braut Prinzessin Amalia Augusta, bei Uebersendung einiger Ansichten von Dresden 1822. (Abgedr. in Petholbt's Dichtungen S. 12—13.) Seite 40—41.
- 20. An die Gemahlin Amalia Augusta. Eximerung an das Jahr 1822. (Abgedr. in Pepholdt's Dichtungen S. 13—14.) 41—42
- 21. An die Gemahlin Amalia Angusta. Jur Widmung der Außgabe der ersten zehn Gesänge von Dante's Hölle 1828.
  (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 106. Bolksausgabe S. 86—87, sowie in Petholdt's Neuem Anzeiger
  für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft 1879, S. 4—5.)
  42—43.
- 22. Die vier Stufenalter des weiblichen Lebens. Plaftisch mis misches Melodram zur Feier des überstandenen Wochenbettes der Gemahlin Amalia Augusta nach der Geburt der Prinzessin Maria 4. März 1827. (Gedr. v. D. u. J. 4°. 4 Bll. Wiederabgedr. in v. Falkenstein's Charaktervild S. 294—97.)
- 23. An die Gemahlin Amalia Augusta, zur 25jährigen Jubelseier der Berlobung 13. Mai 1847. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 293—94.)
  46—47.
- 24. Zur Geburt des ersten Sohnes, des Prinzen Albert, 23. April 1828. Als Antwort auf das Glückwunsch Scheicht von Karl Förster. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 76—77. Volksausgabe S. 64—65. Auch anderwärts mehrsach abgedr.)
- 25. Zur Geburt des ersten Sohnes, des Prinzen Albert, 23. April 1828. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 79 bis 80. Volksausgabe S. 66—67.) 50—51.
- 26. An den Sohn, den Prinzen Albert. Zur Widmung der Aussgabe von Dante's Hölle 1839 mit den beiden folgenden Bänden, dem Fegfeuer 1840 und dem Paradies 1849. (Abgedr. in v. Falkenstein's Gedächtnißrede S. 30—31. Reue Auslage S. 29, sowie in dessen Charakterbild S. 107. Bolksausgabe S. 87—88.)

- 27. Billsommen im Baterhaus. Jur Begrüßung der zum ersten Male nach ihrer Verheirathung in's Vaterhaus zurückstehrenden Tochter, der Herzogin Elisabeth von Genua, 9. Mai 1851. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S 297.)
- 28. An Leopold. Am 2. September 1830 zu Buschtierhab. (Absgebr. in Petholdt's Dichtungen S. 15.) 53-54.
- 29. Gedenke mein! Un den Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. Nach dem Besuche in Berlin 1827. (Abgedr. in Betholdt's Dichtungen S. 14.)

  54—55.
- 30. Zwist in der Freundschaft. Wahrscheinlich an den Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen. (Abgedr. in Betholdt's Dichtungen S. 20—21.) 55—56.
- 31. An den Kronprinzen und nachherigen König Friedrich Wilshelm IV. von Preußen. Zur Widmung der Ausgabe von Dante's Hölle 1839 mit den beiden folgenden Bänden, dem Fegfeuer 1840 und dem Paradies 1849. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 106—7. Volksausgabe S. 87.)
- 32. Zum 25jährigen Shejubilänın des Königs Friedrich Wilhelm IV. und der Königin Elijabeth von Preußen 29. November 1848. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charaktervild S. 298.) 57—58.

# III. Andere Gedichte.

- 33. Ode auf den Kaiser Nikolaus von Rußland, nach Beendigung des Russischer Türkischen Krieges 1829. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charaktervild S. 299—301.) 58—60.
- 34. An Tiedge. (Abgedr. in Pepholbt's Dichtungen S. 15—17.)
- 35. An Arthur vom Nordstern. (Handschriftlich.) 63.
- 36. Jesus Christus. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 18.) 64—65.
- 37. Es ist vollbracht. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 298—99.)
- 38. Das Gericht, eine Vision. (Handschriftlich.) 66.
- 39. Die Seligkeiten. (Handschriftlich.) 67—68.

| 40. Hoch über den Sternen. (Handschriftlich.) Seite 68                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. Logogriph. I. Korinth. 13,12. (Handschriftlich.) 69                                                                                                |
| 42. Triolett. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 20.) 69-70                                                                                          |
| 43. Der Tob ist leicht. (Abgebr. in Pehholbt's Dichtungen S. 19 bis 20.) 70—71                                                                         |
| 44. Gebet eines Greises. (Abgebr. in v. Falkenstein's Gedächtniß rebe S. 49—50. Reue Auflage S. 52—53.) 72                                             |
| 45. Ersehntes Todtenbette. (Abgedr. in der Dresdner Abend<br>Zeitung 1820, Nr. 70.) 73—74                                                              |
| 46. Gedanken beim Anblick des Kirchhofs von Ruysdael. (Hand schriftlich.) 74—75                                                                        |
| 47. Natur und Ibeal. (Abgedr. in v. Falkenstein's Gebächtnißred S. 47—49. Neue Auflage S. 50—52.) 75—77                                                |
| 48. Die vier Stusenalter, nach den Zeichnungen von Morit Retisch (Abgedr. in v. Falkenstein's Gedächtnißrede S. 50—52<br>Reue Auflage S. 53—56.) 77—80 |
| 49. Sansfouci und Charlottenhof. (Abgedr. in v. Falkenftein's Gedächtnißrede S. 53—54. Neue Auflage S. 57—58.                                          |
| 50. Auf den Brand des Pillniger Schlosses 1. Mai 1818. (Ab gedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 297—98. Volks ausgabe S. 23.)                    |
| 51. Nach der Ankunft in Pillnitz. (Handschriftlich.) 82                                                                                                |
| 52. Sehnsucht nach Italien. (Abgedr. in Petholbt's Philalethes<br>S. 28—30.                                                                            |
| 53. Cajano. Zur Erinnerung an den dortigen Aufenthalt in Herbst 1828. (Handschriftlich.) 85—86                                                         |
| 54. Der Glockenthurm in Pisa. (Abgedr. in Petholbt's Dich<br>tungen S. 17—18.)                                                                         |
| 55. Auf den Frühling. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 21<br>bis 22.) 87—88                                                                        |
| 56. Elegie auf den Tod einer Nachtigall. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 23.)                                                                     |
| 57. Landbausegen. (Abgedr. in Pepholdt's Dichtungen S. 22 bis                                                                                          |

23.)

89-90.

# - XIII -

- 58. Herrschsucht. (Abgedr. in Petholdt's Dichtungen S. 23—24.) Seite 90.
- 59. Lebensregeln. (Abgebr. in Petholdt's Dichtungen S. 24.)
  91.

# IV. Acbersetzungen.

- 60. An Aristius Fuscus. Aus Horaz' Oben I, 22. (Abgebr. in der Wissenschaftl. Beilage Nr. 84. S. 502.) 92.
- 61. An O. Delius. Aus Horaz' Oben II, 3. (Abgebr. in der Wiffenschaftl. Beilage Nr. 84. S. 502.) 93.
- 62. Tempelode aus Horaz III, 1. (Abgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 303—4.) 94—95.
- 63. Der fünfte Mai. Nach Manzoni. (Metallographirt o. O. u. J. [1864.] gr. 4°. 4 Bll. Wiederabgedr. in v. Falkenstein's Charakterbild S. 301—3 und in der Wissenschaftl. Beilage Nr. 33. S. 197—99.) 95—98.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Aus dem Tranerspiel "Pertinax".

Bruchstück aus einem vor vielen Jahren begonnenen und unvollendet gebliebenen Trauerspiele "Pertinar". Es sollte dasselbe eine lebendige Schilberung des beginnenden Verfalles der Römischen Wonarchie darbieten. Die nachsolgende Scene hatte den Zweck, auch dem christlichen Elemente, als dem einzigen einen Keim der Hoffnung tragenden, seine Stelle in diesem Bilde einzuräumen. Die sprechenden Personen sind Juliana, des Pertinaz Tochter, und Saturnin, ihr Geliebter, ein heimlicher Christ. Dem geschichtskundigen Leser wird nicht entgehen, daß der Erzählung des Saturnin im wesentelichen die Bekehrungsgeschichte Justin des Märthrers zu Grunde liegt.

# Ersten Aufsuges dritter Auftritt.

#### Juliana.

So schön ward lang' kein Abend mir gewährt; Mit uns'rer Lieb' im Einklang schien die Flur Ein sanster Geist der Ruhe zu durchweh'n. Wie leis die Tiber rauschte! Wie sich Phödus So freundlich zu den kühlen Fluthen senkte! Ist dir's nicht auch so still um's Herz, so froh? — Doch wie? — auf dieser sonst so heitern Stirn Ein Zug der Sorge?

#### Saturnin.

Findest du, Geliebte?

### Juliana.

Ich bin gewohnt, in beinem Blick zu lesen; Wie könnt' ein Zug mir beiner Seel' entgehen! Du bist nicht, der du warst, — und deinen Geist Beschäftigt Etwas, das mir unbekannt.

#### Saturnin.

Glaubst du, daß Rom, daß mich die Welt nicht fümm're, Die unter schweren Sklavenketten seufzt?

#### Juliana.

Da möcht' ich fast, wie Flaccus den Mäcen, Dich mahnen, wenn er zu dem stillen Tidur Ihn lud, des Reiches Sorgen zu vergessen. Nur Der wird froh des Lebens, der am Abend Sich sagen kann, ich hab' den Tag gelebt.

#### Saturnin.

Ein Samen ift ber Tag für Ewigkeiten, Nur wer ihn nutte, barf auf Früchte bau'n.

### Juliana.

Wer ihn genossen, hat die Frucht gepflückt.

#### Saturnin.

Genießen! In dem Land getäuschter Hoffnung, Wo die Erinn'rung das Gedächtniß selbst Das nüchterne bezandert und verwirrt Und unbemerkt der Gegenwart entrückt.

#### Juliana.

Wenn uns der Götter Neid nur wenig Freuden Gewährt, warum die wenigen verschmäh'n? —

#### Saturnin.

Was du der Götter nennst, beneidet nicht Die kurzen Freuden uns der Erde. Weislich Sandt' es uns Freuden untermischt mit Leiden, Daß wir erkennen, dieses niedre Dasein Sei eine Pilgerschaft und Prüfung, daß Wir ungetröstet nicht den rauhen Psad Der Tugend zur Verklärung wallen; droben Harrt der Vergelter, der in Herrlichkeit —

#### Juliana.

Da hab' ich bich nun wieder; dunkle Worte Sprichst du oft aus und hältst dann plötzlich inne, Siehst mich halb forschend und halb träumend an; Dann plöglich leuchtet hoher Göttermuth Aus beinen Blicken wieder —

# Saturnin.

Beißt du doch,

Daß ich ein Schwärmer bin.

#### Juliana.

D täusch' mich nicht! Lag doch dein Herz bis jest vor meinen Augen Wie ein entfaltet Buch. Betrübe mich Nicht durch Verschlossenheit, ich müßte soust An deiner Liebe zweiseln; denn die Liebe Kennt kein Geheinniß unter Liebenden.

### Saturnin.

Bielleicht ist's besser bir, daß bu's nicht weißt.

## Juliana.

So ist es Etwas boch, das mich zu schrecken Bermöchte, wenn ich's wüßte. Glaube mir, Das Räthselhafte ist noch peinlicher Als die Gewißheit des Erschrecklichen. Oft schauberte mir's schon bei beinen Reden, Wenn sie so dunkel klangen und doch Alles, Was heilig mir, verwegen angetastet.

### Saturnin.

Darum sei ruhig. — Gottlos bin ich nicht. Erkennst du nicht den Baum aus seiner Frucht? Wer gottlos ist, Der muß auch gottlos handeln. Fand'st du mich je bei des Gelages Frechheit, Sahst du mit Buhlerinnen Hand in Hand Mich geh'n, schwur ich je Meineid, hab' ich je Das Recht gebeugt, die Unschuld unterdrückt? — Zwar thöricht ist, sich selbst zu loben; doch Kur deinen Vorwurf wollt' ich von mir wenden.

#### Juliana.

Ihr andern Schwärmer speist die Götter stets Mit leeren Worten und erhabenen . Gefühlen ab. — So fürcht' ich, ist's bei dir. Seit Monden nanntest du nicht ihren Namen, Streut'st keinen Weihrauch ihnen, wußtest stets Der Libation ehrwürdigen Gebrauch Schlau zu umgeh'n.

#### Saturnin.

Auch ich verehre Höh'res Durch Thaten nicht allein, durch Opfer auch Und durch des Betens demnthsvolles Stammeln.

# Juliana.

Du weichst mir aus und fühlest nicht, daß du Durch deiner Antwort Doppelsinn nur tieser Mich in ein Labyrinth von Zweiseln führst. Ich werde irr' an dir und weiß nicht mehr, Ob ich dich so noch werde lieben können. Wie könnt' ich ruhig an die Brust mich lehnen, Die wie des Aetna schwarzer Schooß ein Treiben Mir unbekannter dunkler Kräft' umschließt?

#### Saturnin.

Gern hätt' ich dir's erspart; doch da du's sorderst, So sollst du alles wissen; aber höre Mich dis zum Schlusse nur gelassen an. Du weißt es, wie, als kaum die ersten Flanmen Um Kinn mir sproßten, schon der Durst nach Wahrheit Mein ganzes Herz ersüllt; wie ich hinweg Bom Kampsspiel, mich vom Trinkgelage zog, Um troß des Spottes meiner Spielgesellen Der Philosophen Schristen zu durchblättern. Dein Vater gab den ungestümen Vitten Des Jünglings nach und fügte all' dem Guten, Das an den Sohn des Freundes er verschwendet, Noch das hinzu, mich nach Uthen zu senden, Zu laben dort mich an der Weisheit Duell.

Wie ward mir, als ich den geweihten Boden, Den für die Wiege ich des Wiffens hielt, Betrat; als in die Halle Bökile An des Kephissos heil'ger Fluth ich wallte! Ein Reich des Lichtes hofft' ich aufgethan Vor mir zu seh'n, wo allen bunkeln Fragen, Die die Natur dem Menschen und der Mensch An die Natur thut, ihre Antwort harrte. Doch anders schien mir alles, als am Thor Der Schul' ich angeklopft; im Philosophen Sah ich den Menschen aleich wie alle andre Mit feiner ganzen Schwachheit; feine Lehre Blieb mir nur Meuschenwerk, so unvollkommen Wie alles, was des Erdensohnes Hand Erschaffen hat. Denn Gitelkeit und Habsucht Verbargen im Sophistenmantel sich Und Keinen trieb der Wahrheit reine Liebe. Die Hirngespinnste, die fie meinem Durft Nach Licht für Sonnenschein verkauften, alichen Der Feuerkugel, die, im Sumpf erzeugt, Rur auf sich selbst beruhend, in den Lüften Awei kurze Augenblicke schwebt, doch, kaum Daß sie ber Erbe naht, zu nichts zerfließt. Was frommte mir die dunkle Zahlenmythe Des Krotoniaten, die ein Räthsel nur Durch andre Räthsel löst, — die schnöde Lehre Der Schüler Epikur's, die an dem Erbtheil Des fargen Lebens mühsam zehrt? Nicht konnte Mein warmes Herz dem kalten Stolz der Stoa Sich öffnen, der die holde himmelstochter, Das Mitleid, Schwachheit nennt, uns überredet, Daß Schmerzen keine Schmerzen sei'n, und boch Sich brüftet, daß er muthig fie ertrage. Auch deinen Träumen, göttlich hoher Plato! Auch deinen Träumen folgt ein zweiselndes "Ob's auch so ist" mit heißen Wünschen nach. — So schlich sich still bei mir ber Zweifel ein:

Doch lang' müht' ich mich noch mit halbem Bergen, Um Ueberzeugung zu erlangen, hoffend, Daß fie zulett boch fommen mußte. Balb Berichloß ich ganze Tage mich und fann, Bis einen Schritt zu der Erkenntniß ich Gethan zu haben glaubte. Plötlich dann Gilt' ich hinaus und ftrebte, jeden Ginmurf Der zaubernden Bernunft zu übertäuben. So tam's, daß einst auf meinen Wanderungen Ich einen Jüngling traf, der früher oft In meiner Lehrer Hörsaal war gefommen, Doch nun feit vielen Monden weggeblieben. Auf meine Frage, was ihn abgezogen. Rief er mir zu: "Was hält benn bich zurück? "Sichst du nicht ein noch, daß sie mehr nicht wissen, "Alls wir uns felbst am besten sagen könnten? "Wie thöricht ift's, nach Ueberfinnlichem "Bu forschen, ba es selber noch die Frage, "Ob, was wir sch'n und hören, wirklich ift. "Nichts ift gewiß, als daß uns jenes freut "Und biefes schmerzt, und d'rum die einz'ge Beisheit, "Die Luft zu suchen und ben Schmerz zu flieh'n." So wie die Nachricht von dem Tod des Freundes, Der hoffnungslos barnieder ichon gelegen, Dennoch das Herz uns frankt und Grabesstille Auf wild bewegte Stürme folgen läßt, Erschaudert' ich bei diesem Wort, das tief In's Innerfte mich blicken ließ, und fühlte, Daß alle Hoffnungen zu Grab' ich trüge. Ich fah den Jüngling öfters; täglich ward Ich seinem Sinn vertrauter; nur zuweilen Ergriff die alte Schnsucht mich und prefite Mir hoffnungslose bittre Thränen aus. Da rief bein Bater mich nach Rom zurück. Mich auf ben Dienst bes Kaisers zu bereiten. . Der Lärm des Lagers und der Hauptstadt Treiben Entriffen mehr noch meinen Träumen mich.

Nur wenn der Abend auf die Erde fank Und alles um mich schwieg, beschlichen sie Wie Schatten mich verftorbener Geliebter, Die von den Lebenden ein Grab erfleh'n. Dann griff auch wohl zu meinen Büchern ich, Die längst als Thorheit ich von mir gewiesen, Und träumt' auf kurze Beit, ich glaubte b'ran, Und um so lieber ward mir dieses Trämmen, Wenn mir ber Druck ber Zeit, ber Untergang So vieler Edlen, des Tyrannen Frechheit, Die Schwachheit selbst der Besseren das Leben Berbitterten. Es war am Abend jenes Grau'nvollen Tages, wo das Beil der Willfür Das edle Brüderpaar traf, die Quintilen, Das, eins im Leben, Schaffen und im Siegen, Run auch im Tode eins geblieben war. Im Herzen tief verwundet und von trüben Bedanken heimgesucht eilt' ich vom Saus, Die stille Ginfamkeit der Racht zu suchen, Und streckte fast bewußtlos aus Gewohnheit Nach meiner Bücher einem meine Hand. Im Flavischen Theater, wo mein Tritt Allein sich hören ließ, sett' ich mich nieder. Der Waffen Klang, der Ueberwund'nen Acchzen, Der Sieger Ruf, des Bolfes Beifallrauschen, Sie waren all' verstummt: der Mond allein Versilberte der Mauern Riesenschatten. Ich sank in tiefes Sinnen und lebend'ger Erwachte in mir die Vergangenheit. -So welft benn alles in der Welt dahin, Die Guten und die Bosen; doch die Guten Zuerst stets. Antonine fallen und Ein Commodus, an ihre Stelle tretend, Bertritt die Welt und schwelgt auf ihren Trümmern. Wenn man nur hoffen dürfte, daß nicht alles Mit dieser Welt zu Ende wäre, wenn -Sich! als ich dieses sprach, bemerkt' ich erst,

Daß Blaton's Phädon ich ergriffen hatte. Mit füßem Zauber zog's mich an und durstig Labt' ich mich an ber Hoffnung Quell, die sterbend Der Beiseste ber Beisen biefer Belt Uns vorhält. Als ich zu ber Stelle fam, Wo Simmias spricht, man musse nicht ermüben Im Streben nach Erfenntniß und fich fest Un die Beweise, die wir haben, halten, Wofern uns sich'rer nicht ein göttlich Wort Hinüber durch die Fluth des Lebens schifft; Da streckt' ich meine Händ' empor und ricf: Wenn irgendwo du lebst, erhab'ne Wahrheit, Urschöner, erster, herrlichster Gedanke, D lag ein Wort durch die Unendlichkeit Der Räume zu mir tonen, einen Strahl Von beinem Licht mein bunkles Aug' erleuchten! Ich bin ohnmächtig, blind und nichtig, doch In meiner Bruft wallt unnennbares Sehnen, Das biese Erbe nicht befriediget. Da schallt' es hinter mir wie eine Stimme So mild und ernft zugleich: "Wer fucht, ber findet; "Wer auklopft, Dem wird aufgethan." Ich wandte Den Blick und sich! ein Greis chrwürd'gen Ausehns Stand neben mir. Die hohe Stirn umwallte Ein lockig Silberhaar und heitre Ruhe Strahlt' aus dem Aug' ihm. Wenn er sprach, verklärte Sich wunderbar fein ganzes Angeficht. Voll Mitleib, bem tein Stolz die Kraft des Troftes Benimmt, hob er nun an: "Mein Sohn! ich sehe, "Daß du mit Demuth dich nach Wahrheit sehnst. "D'rum wiffe, baß bie Offenbarung ichon, "Nach der du ftrebst, der Welt geworden ist. "Im Namen Gottes fünd' ich fie bir an. "Also hat Gott die Welt geliebt, daß er "Uns feinen Sohn, den Abglanz feines Wefens, "Gesendet. Demuthsvoll und unbekannt "Ging er durch's Leben zwar in Knechtsgestalt.

"Doch Denen, die ihm glaubten und die Lehren. "Die er gegeben, hielten, gab er Licht "Und Rraft und Hoffnung eines beffern Seins." Mich zog mit niegekannter Allgewalt Sein Wort zu ihm und oft besucht' ich ihn Bon diesem Tag an, seine heil'gen Lehren Einschlürfend wie das Kind der Mutter Milch. Könnt' ich mit wenig Worten bir's erklären, Was mir so wundervoll die Brust bewegt: Ein Gott bort oben unser Aller Bater; Wir Alle Brüber d'rum; der Tod ein Hingang Bum Bater nur; das Leben eine Brüfung Und Schule nur der Tugend, die in Liebe Besteht, auf Liebe ruht; und wenn wir fehlen, Ein liebender Versöhner. — Dies nur wenig Tropfen Aus jenem Meer des Lichts der Seligkeit. Der Greis, den ich besuchte, war der Lehrer Der driftlichen Gemeinde, dir vielleicht Durch das Verdammungsurtheil nur bekannt, Das über sie das Borurtheil verhängt.

#### Juliana.

Du wärst — Du bist — ihr Götter! — und bein Leben In täglicher Gefahr, wenn man erführe.

# Saturnin.

Das ird'sche Leben mag man von uns nehmen, Den bessern Theil kann kein Tyrann uns rauben; Wir leiden zwar, doch bleiben wir getrost; Man kann uns schlagen, nicht zu Boden drücken. Man flucht uns, doch wir segnen; wir sind schwach, Doch stark in Gott; wir scheinen todt, doch leben Wir ewiglich.

#### Juliana.

Und denkst du nicht an mich? Die dich so zärtlich liebt, die deinen Tod Richt überleben könnte?

#### Saturnin.

Deinen Geift Und nicht den äußern Tand lieb' ich an dir. • Dein Geift wird nicht von mir getrennt.

### Juliana.

So schwindelnd Exhaben scheint mir dies Gefühl, daß ich Fast zweiseln könnte, daß es wahrhast sei; Ich mind'stens kann nicht spalten, was ich liebe; Ich lieb' es ganz und ungetheilt. Nur dich Allein seh' ich in dir. Doch du verwechselst Mit meinem Schattenbild mich, einem Traume, Den deine gottesleugnerische Sette Im Gräu'l der Nachtmysterien ausgebrütet.

#### Saturnin.

Den schnöben Vorwurf, ich verzeih' dir ihn; Du weißt nicht, was du thust. Vergeben und Unwissende entschuld'gen lehrt' im Tode Uns unser großer Meister. Gottesleugner Nennt man uns, weil wir auszusprechen wagen, Was tausend Weise schon vor uns gedacht. Gesteh' es frei, hast je an Jupiter, Des Schicksals blinden Diener, an Neptun, Un die verbuhlte Venus du geglaubt? Nur hergebrachte Chrsurcht wehrte dir, Sie mit den rechten Namen zu bezeich'nen, Die Fieberträume kranker Hirne.

#### Juliana.

Heilia

War stets mir, was die Väter heilig sanden — Auch ohne weitern Grund. — Wohl weiß man, was Verachtung des chrwürdig Alten stets Für Folgen nach sich zog.

#### Saturnin.

Das Allte ist nur

Chrwürdig, wenn ce gut.

### Juliana.

Die keusche Junge Vermöchte nicht die Gräuel auszusprechen, Die man von Euch erzählt, ach! die du selber Vielleicht —

Saturnin.

Du traueft bem vielköpfigen Geschwätz der Menge. Prüfe, ch' du richtest; -Der Diener folgt bem Beifpiel seines Berrn; Das liegt im Menschen. — Ihn, den wir verehren, Wir glauben ihn unendlich rein und heilig. Der heilig uns will haben, wie er's ift. Doch ber Olymp vergötterte die Lafter Und forbert auch die Lafter zum Tribut. Zwar ist's verwehrt mir, von dem Heiligsten Den Schleier dir zu heben; boch fo viel Darf ich bir fagen, daß der Menschen Augen Wir nicht zu fürchten brauchen. Wir bestärken Uns nur in jeder Tugend, muntern uns Bu jedem Opfer auf, bas fie bon uns Verlangen könnte. Wahrheit, Reuschheit, Milbe Und Muth zu jeder That der Menschenliebe, Gevaart mit dem Bewußtsein unf'rer Schwäche, Wird uns gelehrt.

Juliana.

Lauscht nicht geheime Tücke Noch hinter diesem Schein der Guten? Täuschtest Du selbst dich nicht und willst auch mich nicht täuschen?

#### Saturnin.

Bei meinem Gott, bei unf'rer Lieb' schwör' ich's, Die dir so heilig ist als mir, ich sprach Die lautre Wahrheit. Einfach, wie's der Mensch Bedarf, wenn er in jeder Lage ihr Genügen soll, ist uns're Lehre. Nur Uns der Berfolgung zu entziehen, hüllen Wir uns in Dunkel. Könnt' ich nur mit dir Die Seligkeit, die unser ganzes Wesen Durchströmet, theilen! Stille Heiterkeit Ist unser Erbtheil, benn das dunkle Sein Erhellt ein Strahl von Oben und verbreitet In's Labyrinth des Lebens sanste Klarheit. Die Feinde unsers Friedens: Gigenliebe Und Stolz und Jorn und Wollust bleiben Von unsern heiligen Altären sern. Der Unterschied, den zwischen Menschen bald Die Uebermacht und bald das Ungefähr (Wenn man's so nennen dars) gestistet, schwindet; Denn vor dem Herr'n und Stlaven, giedts nicht Reiche Und Arme; Alles küßt zum Zeichen sich Der Eintracht und der Liebe; Alle liegen Um gleichen Tisch —

# Juliana.

Wohl kennen möcht' ich, was

Dies eble Herz so mächtig schlagen macht; Wohl möcht' ich einmal jene Worte hören, Die dich so wunderbar ergriffen; einmal Die heiligen Gebräuche schau'n, die zu So männlichen Enschlüssen dich begeistern.

#### Saturnin.

Nein, Theure, nein! Wenn nur die Neugier dich Ju uns treibt, set' dich der Gesahr nicht aus. Wen Neugier reizt, Der findet nichts bei uns. Um eine bloße Neugier zu befried gen, Sollst du nicht dieses Hauses Ruhe stören, Soll zwischen deinen Vater nicht und dich Die Unruh' des Geheimnisses sich drängen, Das jedes heitere Vertrauen raubt. In soldem Schritt dars nur der Bahrheit Durst, Die Stimme nur der Pflicht vermögen.

Juliana.

Rein.

Geliebter! Du verkennst mich. Rengier ift

Es nicht, die mich bewegt. — S'ist ein Gesühl, Das mir den Trost der Liebe nimmt, so lange Ich, wo so seurig du empfindest, nicht Mit dir empfinden kann. Ich din nun einmal Eins mit dir, ewig Eins, wie sollte mich Nicht rühren, was dich überzeugt? Versuchen Laß mich es wenigstens, dir nach zu glauben; Vielleicht wird mir der Trost zu Theil, mit dir Zu leiden und zu hoffen.

#### Saturnin.

Wohl, ce sei; — Doch erft wenn bein Gemüth sich nach bem Sturm Beruhigt. — Still, ich höre beinen Vater.

# Zum 50 jährigen Begierungsjubiläum des Oheims, des Königs Friedrich Zugust des Gerechten,

16. September 1818.

Mit welchem Namen soll ich Dich nennen, Du, Der fünfzig Jahr nun liebend das Scepter führt? So dacht' ich — und des Schlases Schwingen Wiegten den Dichter in süße Ruhe.

Da — aus des Orkus cherner Pforte trat Ein Traum hervor, und zeigte mir Babel's Thor, Den Sieger Asiens zu empfangen, Wie am Altare die Braut geschmücket.

Es nahte sich, in Wolken von Staub gehüllt, Die Schaar besiegter Könige, an Rosse Statt Mit ungewohnter Hand des Siegers Feierlich schreitenden Wagen ziehend. Es trug die Luft empor zu der Sternenburg Die Worte "Heil Dir, Jupiter Hammons Sohn!" Und mit den Jubeltönen mischte Gellend sich frieg'rischer P'saunen Schmettern.

Nein, dacht' ich, solcher Name gebührt nur Dem," Der, Titan's stolzem Riesengeschlechte gleich, Den Ossa auf den Belion thürmend, Hofft zu erstürmen der Götter Wohnung;

Nicht Dem, ber Mensch als Fürst voll gerechten Sinns Die Tugend lohnet, strafet die Uebelthat, Und von des Unglücks bleichen Wangen Wischet der glänzenden Thränen Perlen.

Da schwand das Bild wie Nebel, und Morpheus' Macht Ließ eines Harems inneren Raum mich schau'n, Wo auf des Morgenlandes üpp'gen Kissen nach Willfür ein Sultan herrschte.

Ein Wort von ihm und Tausender Haupt entslog Dem Rumps, ein Wort und Tausender ird'sches Glück, Gesammelt für den Herbst des Lebens, Floß in des Padischa schwere Kisten.

Voll Furcht nur nahte ihm sich der Stlaven Troß Und nannte zitternd Herr und Gebieter ihn; Denn auf des Herrschers finsterm Antlitz Winkte kein Blick ihnen freundlich Muth zu.

Herrscht, ihr Tyrannen! rief ich, mit Streng' und Schwert, Laßt euch Gebieter nennen; ein guter Fürst Erwählt sich einen schönern Namen, Stützend auf Liebe die milde Herrschaft.

Da ward der Hakem plötzlich zum stillen Dach, Bewohnet von des redlichen Landmanns Fleiß, Der in dem Kreise seiner Lieben Froh nach vollendeter Arbeit ruhte. Sein trautes Weib umschlang wie die Rebe ihn, Gleich jungen Zweigen saßen um seinen Tisch Die blüh'nden Kinder, alle nannten Ihn mit dem zärtlichen Vaternamen.

Ich hab's gefunden, rief ich. Erwachend griff Ich zu der Leier, herrlicher tönte sie Als je; und meine Stimme lallte Froh Dir den zärtlichen Vaternamen.

Zum 50 jährigen Chejubilänm des Oheims, des Königs Friedrich August des Gerechten, und der Tante, der Königin Maria Amalia,

29. Januar 1819.

Was ist's, was heute meine Zunge bindet, Da doch mein Herz sich mächtig hebt empor? Was mir die Leher aus der Hand entwindet, Indeß ganz Sachsen ist ein Jubelchor?

Ich fühle mich von Phoebos' Strahl entzündet,
- An seinen Tönen hängt entzückt mein Ohr,
Doch was im Innern sich so wahr verkündet,
Richt kann es dringen an das Licht hervor.

Warum? — Weil Das, was mir das Herz erpreßte, Am schwersten stets in leere Form sich drängt Und das Gefühl der Regel Bande sprengt.

D'rum ruf' ich nichts zu diesem schinen Feste Als Heil: dem König, den uns Gott geschenkt, Lang lebe Sie, der Königinnen Beste.

# Rum 80. Geburtstuge des Gheims, des Königs Inton, 27. Dezember 1835.

Lieblich ist bes Jünglings Haupt, Das, von Hoffnung Grüm umlaubt, Freuden bunt umfränzen; Doch auf ebler Greisen Stirn Glüht, wie auf der Alpen Firn, Lichter Sterne Glänzen.

Auf bes Kindes Angesicht, Rosig von der Wangen Licht, Prangt der Jugend Fülle; Aber aus des Greises Blick Strahlt des Lebens Pfad zurück Sauft in Abendstille.

Darum Heil bem weisen Greis, Den, mehr als ein Lorbeerreis, Recht und Tugend schmücken: Wor ihm beugt sich Alt und Jung, Und ber Liebe Hulbigung Strahlt aus Aller Blicken.

Heil d'enm Dir, der achtzig Sahr Fromm, gerecht, mildthätig war, Frend' und Frieden liebte: Allike froh auf deine Bahn, Aldts trifft dort dein Auge an, Abas die Ruh' Dir trübte.

Heil Dir, Du hast Gott vertrant; Wer Ihm trant, hat wohl gebaut, Ihllemt sich's rings auch trübe. Deiner Jahre Fülle krönt Boller Dank, der Dich umtönt, Und der Deinen Liebe. Ja, wir, die so nah' Dir steh'n, Heben unser brünstig Fleh'n Heut' zu Gott vor Allen: "Segne, Herr, erhalte Ihn, "Laß in uns'rer Mitte Ihn "Jahre froh noch wallen."

# Das Vater Anser.

Morgengesang zum Geburtstage des Vaters, des Prinzen Maximilian, 13. April 18\*\*.

O Bater Aller, die da leben, Im Himmel droben ift dein Thron, Du haft den Bater uns gegeben, Ein Bild von Dir auf Erden schon.

Dein Rame werbe, Gott, verehret, Gieb Shrfurcht für den Vater mir; Er ist es, der Dein Wort uns lehret, Er ist Dein Stellvertreter hier.

Dein Reich erschein', wo mit Vergnügen Ein Jeder beisteht in der Noth, Wo Freunde nimmer sich betrügen Und Kindespflicht nur löst der Tod.

Gieb, baß ich Dein Gesetz erfülle, Wie Deiner höhern Geister Reih'n; Des Vaters Wille ist Dein Wille, D'rum laß mich ihm gehorsam sein.

Wir bitten Dich, Gott, uns zu geben Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Und unserm Vater langes Leben, Berschönt durch unser Zärtlichkeit. Hab' ich mich gegen ihn vergangen, So treff' mich nicht Dein schwer Gericht, Nach Deines heil'gen Sohns Verlangen Haff' ich ja meinen Nächsten nicht.

Dein Beifall mög' im Kampf mir winken, Dem Sündenreiz zu widersteh'n; Denn sähe mich der Bater sinken, Er würd', o Gott, vor Schmerz vergeh'n.

Bewahre mich vor aller Sünde, Mein Herz sei Deinem Dienst geweiht, Daß man in mir einst wiederfinde, Was in dem Vater jett erfreut.

Erhör' an diesem schönen Feste, Erhör', o Bater, mein Gebet, Dann schenkest Du der Gaben Beste Dem Bater, der darum Dich sleht.

# Zum Geburtstage des Vaters, des Prinzen Maximilian,

13. April 18\*\*.

Nicht in Freudenrausch und eitlen Scherzen Wollen wir das schöne Fest begeh'n, Dieses Fest, so theuer unsern Herzen, Wo zuerst das Licht Du einst geseh'n.

Bu dem ew'gen Bater aller Seinen Töne unser schwaches Lied empor, Laßt der Stimmen Klang uns heut' vereinen In des Dankes demuthsvollen Chor.

Laßt des Herzens frommen Wunsch entsteigen, Einen süßen Duft vor Gottes Thron, Und der Herr wird milb zu uns sich neigen Und Dir reichen, Theurer, Deinen Lohn. Schätze sind es nicht, wonach Du strebest, Noch der Ruhmsucht stolzes Lorbeerreis, Wie Du nur in Deinen Kindern lebest, Bist Du froh auch nur in ihrem Kreis.

Wir auch wollen künftig ganz Dir leben, Wie es heischt bes Dankes heil'ge Pflicht, Liebe nur kann man für Liebe geben, Einen andern Dank begehrt sie nicht.

Aus des Himmels Regionen senket Segnend sich ein höh'rer Geist herab: "Euch erhörte, der die Herzen lenket, "Eu're Liebe dauert bis zum Grab."

# Zum Namenstage des Vaters, des Prinzen Maximilian,

10. Oftober 1818.

Mit welcher Gabe soll ich, Vater, heute Erfreuen Deinen liebevollen Blick? Benn ich Dir Blut und Leben froh auch weihte, Ich gäbe Dir nur Dein Geschenk zurück. Benn Amalthea mir ihr Füllhorn leihte Und, meine Bitt' erhörend, das Geschick Der Freuden Tausend auf Dein Leben streute, So fänd' ich doch für Dich kein würdig Glück.

D'rum will ich Dir bes Herzens Opfer bringen, Dies wird gewiß, o Bater, Dich erfreu'n; Ich will mich stellen in der Tugend Reih'n. Nie soll der Reiz des Lasters mich bezwingen, Mein höchstes Ziel soll hier auf Erden sein, Nur Deinem Beispiel, Bater, nachzuringen.

# Prolog zu dem Festspiel "Die drei Fragen".

Jur Seier der Wiedergenefung des Vaters, des Prinzen Maximilian, nach gefährlicher Krantheit 31. Juli 1830.

Der Freude heit'rer Tempel war verschlossen, Verstummt der Musen liederreiches Spiel, Denn angsterpreßte heiße Thränen slossen Um des Erfrankten herben Schmerzenspfühl; Nur in des Herzens heiligstem Uspl Vermocht' ein leises Fleh'n das Leid zu mildern. Nicht nur der Scherze neckendes Gewühl, Die Künst' auch, die des Lebens Ernst uns schilbern, Kloh'n vor dem Leben selbst mit seinen ernsten Vildern.

Doch hent' ertönt des Frohsinns Zuruf wieder! Thaliens laut bewegter Maskenzug, Euterpens zarte, seelenvolle Lieder, Melpomene mit ihrem Thränenkrug, Terpsichore in muntrer Reigen Flug, Sie kehren heim zu der gewohnten Hütte; Denn Wunden heilten, die das Schicksal schlug, Und lebenskräftig steht in uns'rer Mitte, Für den wir zitternd jüngst gesseht mit frommer Vitte.

So mögst Du lang' des Daseins noch genießen, Das Dir der Tugend heitrer Glanz erhellt, Natur mög' ihre Schätze Dir erschließen Und Kunst Dir öffnen ihre Zauberwelt, Und dieser Kreis, der heut' um Dich sich stellt, Noch oft, ein Blüthenkranz, Dich hold umschlingen Und Freude Dir, die keine Reu' vergällt, Gelübbe, die empor zum Himmel dringen, Und Feste, lieblicher als Krönungsseste, bringen.

# Das Festspiel "Die drei Fragen".

## Berjonen:

Belleba, Bahrsagerin.
Eine Pilgerin
Ein Jüngling
Eine Jungfrau
Ein Schüler
Chor unsichtbarer Geister.

## Pilgerin.

Freund, in diesen heil'gen Hallen, Wo wir hin als Pilger wallen, Sind drei Fragen uns bergönnt, Sie dem Schicksal vorzutragen; Darum laßt uns wohl erwägen, Was uns zu erforschen frommt, Denn zum zweiten Male kommt Nimmer uns der Wahrheit Segen.

#### Jungling.

Welches Kingen, welches Streben, Welcher Kampf, wenn er gelingt, Mir die Lorbecrkrone bringt? D'rauf soll es mir Antwort geben.

### Pilgerin.

Freubenlos, nach eitlem Schemen Jagt des Kuhmes Genius, Ungetrübteren Genuß Wöcht' ich mir zum Ziele nehmen.

# Jungfrau.

Db bes Herzens leises Sehnen, Ob die stillgeweinten Thränen Einst mir der Geliebte lohnt? D'rob soll auf mein heißes Flehen Rede mir die Priest'rin stehen, Die im Heiligthum hier thront.

### Pilgerin.

Seligkeit glaubst Du zu finden In der Liebe trunt'nem Blick — Freundin, wo das wahre Glück, Möcht' uns erst die Weise künden.

#### Schüler.

Wahrheit ist das Ziel des Lebens, Wissen ist des Lebens Licht; Lang' sorscht' ich darnach vergebens, Weil ein Leitstern mir gebricht. Doch in meiner Nacht wird's tagen, Kann ich einen Satz ersragen, Der in jeder Wissenschaft Eingang zu der Wahrheit schafft.

### Vilgerin.

Bu bem höchsten Gut führt Wahrheit, Doch sie selbst ist nicht bas Gut; Wenn sie tobt im Haupte ruht, Bleibt sie kalte Mondesklarheit. Was das höchste Gut auf Erden, Muß uns erst verkündet werden.

Jüngling, Jungfrau, Schüler. Du verstehst des Lebens Sinn, Sei Du unf're Sprecherin.

pilgerin (nähert sich der Söhle).

Du Priesterin, vom heil'gen Grau'n umgeben, Es fließt der Wahrheit Duell Dir ewig frisch und jung,

(Die Bahrjagerin ericheint im Eingange ber Söhle.) Sag' an, welch' ein Genuß am reinsten ist im Leben!

Welleba.

Erinnerung!

#### Chor unfichtbarer Beifter.

(Rach ber Beise: "Jubelgesang, Harfenklang", aus der Beißen Dame.)

Der Elfen Schaar im leichten Tanz Füllt der Erinn'rung Räume, Und mild umscheint ein ros'ger Glanz Der Jugend gold'ne Träume; In des vertrauten Haines Kühle Weht sanst der Geist der Kinderspiele,

Und laut hervor Ertönt ein Chor Der lieblichften Gefühle. Denn was im Lebens-Mai Sich blühend uns entfaltet, Keimt immerdar auf's neu', Wo die Erinn'rung waltet, Und der verhallten Luft Echo bebt durch die Bruft.

D'rum laßt uns froh und frei von Schuld Uns der Erinn'rung freuen, Wo Kindestren' und Vaterhuld Ein heilig Altar weihen. Wenn rings sich dunkle Wetter thürmen, Wird die geweihte Stätt' uns schirmen; Denn Hoffnung flieht, Genuß verblüht, Erinn'rung troßt den Stürmen.

#### Vilgerin.

In Staub verehr' ich Deines Geistes Gruß, Doch flüchtig ist nur der Genuß, Wie ein dem Augenblick geraubtes Juwel, das man zurückerstatten muß. • Glück heischt das Herz, an Glück auf Erden glaubt cs, Glück ist des Lebens Silverblick. Sag' an: Was ist der Erde höchstes Glück?

### Welleba.

Errettung eines theuren Hauptes!

### Chor unfichtbarer Beifter.

(Nach der Beise: "Trennung zwar erfüllt mit Leiden", aus der Schweizerfamilie.)

Ungstvoll herrscht ein banges Schweigen Um des Heißgeliebten Pfühl, Wenn der Lebensgeister Neigen Nah' zeigt seines Daseins Ziel. Aber läßt durch Nacht und Grauen Hoffnung ihre Strahlen schauen, Wie so laut pocht da die Brust! Und wenn der Genesung Schwingen Kühlung um das Haupt ihm weh'n, Kraft und Muth ihn neu durchdringen Und der Seinen klagend Fleh'n Sich' als Dank zum Himmel hebet, Daß der Theure wieder lebet;

#### Vilgerin.

Des Wortes ticfen Sinn hab' ich erkannt, Doch willst Du eine Frage mir noch gönnen — Glück und Genuß hast Du genannt, Wögst Du das höchste Gut des Lebens noch mir nennen; Genuß versliegt, Glück schwankt wie Ebb' und Fluth', Beständig bleibt allein ein echtes Gut!

#### Welleba.

Ein echtes Gut kann euch kein Wort erklären, Nur wer's erschaut, kann es versteh'n. Blick' hin, Du magst Dich selbst belehren, Ihr Genien, laßt ihr die Wahrheit seh'n!

(Aus Blumen enthüllt fich das Bild des Baters, von Genien gehalten; die Besucher knieen um dasselbe herum.)

### Chor unfichtbarer Beifter.

(Nach der Weise: "Ou peut en être mieux qu'au soin de sa famille.") Liebt wohl ein Herz je mehr, Als Baterherzen lieben? Giebt's eine Pflicht fo süß, Als Kindespflicht zu üben? Für Ihn, Um Ihn Soll unser Leben blüh'n, Segen dem theuren Haupt, Das neu uns ward erhalten, Möge des Himmels Schutz Lang' über Ihn noch walten, Vis spät, Uch spät Er heim zum Vater geht.

# Tischlied zum Geburtstage der Schwester, der Prinzessin Maria,

27. Avril 1818.

Brüber, laßt aus Herz und Munde Bei der Gläser hellem Klang In der stillen Abendstunde Tönen fröhlichen Gesang!

Chor: Ihr, die heut' uns ward gegeben, Soll geweiht ein Becher sein, Laßt uns auf der Theuren Leben Schlürfen diesen Götterwein.

Ihr, die heilte alle Bunden, Als des Glückes Stern entfloh'n, Die uns oft in trüben Stunden Tröftete mit sanstem Ton; Chor: Ihr, die heut' uns ward gegeben, 2c.

Ihr. die auf des Lebens Wegen

Ihr, die auf des Lebens Wegen Uns durch zarte Lieb' erfreut, Möge schenken Glück und Segen Der, der Schicksals Macht gebeut; Chor: Ihr, die heut' uns ward gegeben, 2c.

> Ihr, die auf der Bahn der Tugend Uns, den Jüngern, ging voran, Mög' nach froh vollbrachter Jugend Ein beglücktes Alter nah'n;

Chor: Ihr, die heut' uns ward gegeben, ec.

Darum soll aus Herz und Munde Bei der Gläser hellem Klang In der stillen Abendstunde Tönen sröhlicher Gesang! Chor: Ihr, die heut' uns ward gegeben, 2c.

# zum Pamenstage des Bruders, des Prinzen Friedrich August,

5. mars 1817.\*)

Heute ist ein schöner Tag erschienen, Den ein Name voll Bedeutung schmückt, Welchen, die ihn tragen, auch verdienen, Deffen Sinn die Bölker reich beglückt.

Friedrich Heil! ertönt's aus jedem Munde, Heil dem König! Heil dem Königssohn! Denn ein Friedrich heilte jede Wunde Mit dem Vaterherzen auf dem Thron.

Reiche Friedensjahre sind verstoffen, Bon des einen Friedrich's Hand gepflegt, Und die Friedenspalme seh' ich sprossen, Wenn der And're einst die Krone trägt.

<sup>\*)</sup> Zugleich ber Namenstag bes Oheims König Friedrich August bes Gerechten.

Möchten alle Fürsten boch gleich ihnen Friedenreich, nicht reich an Fehde sein.\*) O! bann wär' auf Erden schon erschienen, Was ein himmel uns nur kann verleih'n.

D'rum, wenn einst zum Streit die Klingen sliegen, Sei auch "Friedrich" unser Loosungswort; Wer den Frieden liebt, der wird auch siegen, Denn der Schlachtenlenker ist sein Hort.

Aus dem Herzen aller Sachsen steiget Ein Gebet zum Ew'gen heute auf, Bruder, daß, wie schon Dein Name zeiget, Friedenreich auch sei Dein Lebenslauf.

# Cogogriph zum Hamenstage des Bruders, des Prinzen Friedrich August,

5. mår3 18\*\*.

- 4. Schon lange wallt sanft über Sachsens Gauen Der holbe Name, den dies Fest uns nennt; Auf blut'ge Lorbeern nicht lehrt er uns bauen, Auf eitlen Ruhm, den jammernd Völker schauen, Er glänzt ein Friedensstern am Firmament.
- Sanftmüth'gen ist der Erden Reich beschieden; D'rum baut ein Reich des Segens auch der Frieden. Des Wissens Licht, der Künste Sdelstein, Des Fleißes Lohn, des Werbens reges Streben, Zufriedenheit mit Dem, was Gott gegeben, Kehrt unter friedensreichem Scepter ein.

<sup>\*)</sup> Man sagt, Friedrich II. habe sich Federizio und nicht Frédéric zu unterzeichnen gepslegt, um anzuzeigen, daß er nicht Frieden=, sondern Fehdezreich sei.

- 3. In des Namens erstem Theil Glänz' ich als ein Friedensbogen. Heil dem Friedensreichen! Heil! Nie hat sein Vertrau'n betrogen.
- E. Wie der alten Burgen Zinnen Meine Kanken sest umspinnen, Ewig jung und ewig grün: Also sieht die alte Treue Ungetrübt man stets aufs Neue Gatt' und Gattin, Fürst und Volk umzieh'n.
- D. In des Namens Mitte hingestellt, Weh' ich süße Düfte Dir entgegen, Sel'ge Luft entsproßt der innern Welt, Duft' ein Balsamhauch auf Deinen Wegen.
- 3. Ob auch klein und unscheinbar, Prang' ich boch, ein Fürstenzeichen. Stiller Sinn, doch sest und klar, Kann das Höchste selbst erreichen: Denn der Raute friedlich Schalten Schüßen himmlische Gewalten.
- 3. C. I. Als des Namens heitern Schluß Nimm des Lenzes erfte Blüthen, Die des jungen Lenzes Hände Frisch gepflückt Dir liebend bieten; Bunte Lenzesfrische spende Bis zum fernen Lebensende Dir der Horen muntrer Tanz. Denn in ew'ger Jugend Schimmer Lacht in reinen Seelen immer Heitern Lenzes goldner Glanz.

# Zum Geburtstuge des Bruders, des Prinzen Friedrich Jugnst,

18. mai 1818.

Die Sonne stieg empor aus des Meeres Fluth, Im Morgenrothe lächelte hell die Flur, Da tried's mich, zu des Tages Feier Kränze von Myrte für Dich zu winden.

Dem Jüngling, dacht' ich, ziemet das Myrtenreis In's blonde Haar, dem Dichter, des Liedes Lohn, Der Eppich, der Horazens Stirne Schmückte bei heiteren Festgelagen.

Mich trug mein Fuß geflügelt zu jenem Ort, Wo in des pfeilbewaffneten Phöbos Strahl, Vom blühenden Lenz geschmückt, gepaart mit Eppich, die einsache Myrte grünte.

Schon wollt' ich Dir zu Ehren mit krummem Stahl Den Strauch der schönsten Zweige berauben; sieh! Da trat zu mir im Götterglanze Jupiter's Sohn mit der goldnen Lyra:

"Bas pflückst Du Myrte", sprach er zu mir, "wie schnell "Berwelkt ein Kranz von irdischem Laub, hier nimm "Jur Hand die Leyer und entlocke "Ihr des unsterblichen Liedes Töne."

Und zitternd griff ich nach dem Geschenk Apoll's; Da schwand der Musenführer, dem Blitze gleich, Den schwarze Wolken, die er theilte, Schnell in den finsteren Schooß verschlingen.

Kaum wagt' ich's, anzurühren der Saiten Gold, Da tönt' es leis, wie lispelnder Wind im Laub, Ich horchte und vernahm die Worte: "Caftor und Vollux, vereint durch Freundschaft." Und mächtig riß mich mit sich der Leher Ton, Begeistert fühlt' ich mich von der Kraft Appoll's Und sang, durch Saitenspiel begleitet, Lieder von Freundschaft und Bruderliebe.

# Der Geist Constantia's, Gemahlin Beinrich's des Erlauchten.

Jur Verlobung des Bruders, des Prinzen Friedrich August, mit der Erz: herzogin Karolina von Oesterreich,

26. September 1819.

(Der Beift Conftantia's, Gemahlin Heinrich's des Erlauchten, tritt auf.)

So bin ich benn an beinen Ufern wieder, Geliebter Strom, von grünen Höh'n umengt,

In Mitten beines Volks, das treu und bieder, Wie damals schon, an seinem Fürsten hängt!

Vom Vaterlande ward auf Geisterschwingen Mit Windesschnelle ich hierher gebracht,

Der Liebe Kunde an den Ort zu bringen, Wo mir der Liebe Blüthe einst gelacht.

Dody, wo ist Er, aus meinem Stamm entsprossen, An den der Ruf des Schicksals mich gesandt?

Der heut' mit Karolinen sauft umschlossen Ward in der Ehe zartem Rosenband? (ihn erspähend.)

Hier! — Sohn, ich komm' von Wien, und am Altare Des Ewigen hat sie mein Ang' gesehn;

Gesenkt den Blick, bekränzt die blonden Haare, Bescheiden, still, und wie ein Engel schön!

Da dacht' ich d'ran, wie mir am Donauftrande Mein treuer Heinrich einst ward angetraut,

Wie ich erröthend ftand im Festgewande Und er voll Liebe blickt' auf seine Braut. Der Bater ließ ben ält'sten Ungar spenden; Es tönte voller Humpen heller Klang In unfrer streitgewohnten Kitter Händen; Die Frauen reizte zarter Minnesang.

Und unter Bielen, die die Saiten rührten, Trat einer vor, von niemand noch gekannt, Den altersgraue Silberlocken zierten Und morgenländisch wallendes Gewand.

Heil, hehres Brautpaar! rief er mit Entzüden; Beil Hilfe Eure Hand den Armen schickt, Bird Euch der Bund, den heut' Ihr schließt, beglücken, Bie alle Herzen Ihr um Euch beglückt.

Der Segen überdauert Euer Leben, Euch blüht ein unvergängliches Geschlecht; Constantia wird als Engel es umschweben, Und Heinrich schützen in der Schlacht sein Recht.

Und wenn von neuem einft aus diesen Gründen Sich Deinem Enkel eint ein Fürstenkind, Dann wirst Du ihm den Schicksalpruch verkünden, Er wird beglückt, wie Eure Herzen sind.

Der Alte schwieg, die Saite tönt' nicht länger; . In tiesem Sinnen sah man alle stehn. Es ward der wunderbare Minnesänger Bon keinem Menschenauge mehr gesehn.

Es ist erfüllt nach sechsmalhundert Jahren, Da Dir das Schicksal Karolinen giebt. Ihr möget glücklich sein, wie wir es waren, Dies ist mein Wunsch, ihn theilet, wer Dich liebt.

Was Lieb' und Freundschaft Herrliches erbenken, Was nur dem Sohn der Vater wünschen mag, Das möge der Allgütige Dir schenken An diesem schicksabbellen Freudentag. Nicht Schätze sind's, was wir für Dich erstehen, Nicht daß Dein Name glorreich sei und groß; Denn Haufen Goldes kann ein Sturm verwehen, Der Ehre Lorbeerreis ist blüthenlos.

Ein schön'res Loos sei Dir von Gott beschieden, Das keines Erdenschicksals Wechsel trübt; In Deines Hauses Kreise herrsche Frieden, Sei lieb'erglühend, Theurer, und geliebt!

Leb' wohl, ich kehre heim in beffre Sphären, Rimm meinen letzten Segen, theurer Sohn, Der Mutter Beten wird der Herr erhören, Benn Deiner sie gedenkt an seinem Thron.

# Improbisirtes Lied zum Namenstage des Bruders, des Prinz-Mitregenten Friedrich Zugust,

5. mår3 1833.

Heil Dir, ber wirkt und schafft Rüstig mit Jugendkraft. Heil freudig Dir! Walte mit milder Hand Lang noch im Sachsenland, Der alten Treue Band Eint für und für.

. Freude mit lichtem Kranz, Lieblicher Sterne Glanz Leuchte Dir hold. Segen von oben leih' Täglich Dir Kraft auf's neu, Liebe um Liebe sei Stets Dir gezollt.

# Zum Namenstage des Bruders, des Königs Friedrich August,

5. már3 1841.\*)

#### Eingang:

Schöner Tag, der leuchtend des Herrschers heiligen Friedensstern mit freundlichem Glanze schmücket, Sanft zur Nacht umweht von dem Geiste der Lieder, Senke Dich nieder.

Denn bes Lebens wechselnden Reiz erzeugen Tag und Nacht; frei hebt uns der Tag in das Lichtreich hinauf, Doch lieblich wiegt uns in irdischen Käumen Nächtliches Träumen.

So auch Ihm, o heiliger Tag, gewähre Herrscherkraft und segnender Thaten Fülle; Doch Erquickung weh' Ihm bei Sterngefunkel Schweigendes Dunkel.

## Bor bem zweiten Aufzuge:

Aber auch der Horen Tanz In des Jahres Reigen Möge seinen schönsten Kranz Auf das Haupt Ihm neigen. Blumen, die Er kennt und liebt, Bring' Ihm Lenz die Fülle, Daß dem Blick sich ungetrübt Flora's Reiz enthülle.

## Bor bem britten Aufzuge:

Und wenn aus des Sommers Hand Goldne Frucht uns regnet, Prang' Ihm reich Sein Sachsenland, Friedlich und gesegnet.

<sup>\*)</sup> Komponirt vom Geheimrath Karl Borromäus A. St. v. Miltig.

Auch der Herbst, der um und um Traub' und Obst vertheilet, Schmüd' Ihm bunt Sein Tuskulum, Wo so gern Er weilet.

### Bor bem vierten Aufzuge:

Aber wenn des Winters Jorn
Scheucht des Sommers Milde,
Lock' Ihn frisch des Waidmanns Horn
Auf die Jagdgefilde.
Wenn dann beim gesell'gen Schein Lieb' und Luft sich rühren,
Mög' Er froher Tänzer Reih'n
Manches Jahr noch führen.

### Nach dem vierten Aufzuge:

Jeber Segen, ber Euch zu Gebote, Strömt auf Ihn herab, ihr Horen alle, Heil'gen Segens Fülle walle Auf Sein heißgeliebtes Haupt hernieder; Segen klaren Wissens, heitrer Lieber, Segen reichgekrönten, edlen Strebens, Segen langen, ruhmgeschmückten Lebens, Segen warmer Liebe von den Deinen, Aller Segen möge Dir sich einen!

# Zum Geburtstage des Bruders, des Prinzen Clemens,

Wehe! Wem des Schickfals Strenge Keines Freundes Lieb' geschenkt, Wen allein der Schneichler Menge, Lüstern seines Guts, umdrängt. Wiche! Wem kein Herz voll Liebe Un dem warmen Busen schlägt, Das, entgegnend sel'ge Liebe, Freuden theilt und Leiden trägt.

Dreimal weh'! wenn Brüderherzen, Die Natur zu Freunden schuf, Dieses hohe Glück verscherzen, Widerstrebend ihrem Ruf.

Wo in Eintracht Brüber wohnen, Kehr't die goldne Zeit zurück; Alle Schätze fremder Zonen Geb' ich hin für dieses Glück.

Wohl mir, daß ich es erhalten Bon des Schicksals milder Hand, Nimmer wird die Lieb' erkalten, Die schon in der Wieg' entstand.

Freundschaft bleibt bei Ungewittern, Freundschaft bleibt, wenn Unglück droht, Freundschaft bleibt, wo Männer zittern, Freundschaft stirbt selbst nicht im Tod.

Bruder, jenen Tag zu feiern, Welcher Dir das Leben gab, Wollen wir den Bund erneuern Treuer Freundschaft bis zum Grab.

Nimmer wird sie von uns weichen, Wenn auch jede Stütze bricht; Denn des Lebens Stürme reichen Zu der Freundschaft Tenwel nicht.

# Trennung und Wiederseben.

Plaftifch : mimifches Melobram,

bei Gelegenheit des Bejuches der Berwandten aus Italien am Sächsischen Hofe am 8. August 1830 aufgeführt.

#### Eingangschor.

Licht und Schatten, Freud' und Leiben Wechseln auf des Lebens Scene, Wiedersch'n folgt auf das Scheiden, Freudenthrän' auf Schmerzensthräne.

Ferne Ungewitter thürmen Sich in sonnig hellen Stunden, Und des Schicksal's wildes Stürmen Trenut, was liebend sich gefunden.

Doch bald flieh'n die Winterfröste Bor des lauen Frühlings Leuchten Und das sanste Weh'n der Weste Führt zur Heimath die Verscheuchten.

Mißgetön' und Harmonieen Hört man in dem Chor des Lebens Wogend auf und niederziehen, Hofft auf Lösung — doch vergebens.

D'rum, wenn es harmonisch tönet, Laßt uns froh das Ohr ihm neigen, Was hier Mißlaut scheint, versöhnet Einst der Sphären Jubelreigen.

#### Melodram.

Bektor's Abschied.

Sieh, bort scheidet ein Held, der helmumflatterte Hektor, Bon dem geliebten Weib, von der Umarmung des Kind's; Daß er den Knaben nicht schreck', der schen sich barg vor dem Busche, Nimmt er, ein Sturm in der Schlacht, sanst von dem Haupte das Erz. Aber schon ruft in's Gefild des männermordenden Ares Ihn das Vaterland, ruft streng ihn der Ehre Gebot. Doch nicht kehrt er zurück, nicht hört er Andromache's Stimme, Hört das Lallen nicht seines Afthanax mehr. Denn bald faßt ihn mit eisernem Arm der Jorn des Peliden, Schleppt ihn in schmählichem Staub rings um die jammernde Stadt.

#### Wiedersehen des Telemachos.

Sorgend durchwachte die Nächte die liebende Mutter, denn heimlich War auf dem dunkeln Schiff enteilt der verständige Jüngling, Daß nach dem Vater er forsche; doch Mord umlauert den Pfad ihm. Aber nun kehrt er zurück zur hochgewölbeten Wohnung, Freudig empfängt die Pflegerin ihn, ihn umjauchzen die Mägde, Vald auch naht aus der Kammer die sinnige Penelopeia, Artemis gleich an Gestalt und der goldenen Aphrodite, Und umschlingt ihm den Hals in seeligem Muttergefühle. Freu' Dich, herrliches Weib! Roch ahnst Du den Jugendgemahl nicht, Der Dir so nah schon steht und Rache bereitet den Frevlern.

#### Abschied des jungen Tobias.

Ein frommer Greiß, der streng des Herrn Gebot Besolgt im fremden Land und half der Brüder Noth, Wuß tiefgebeugt und blind durch Assur's Straßen geh'n Und seinen letzlen Stab, den Sohn, jetzt scheiden seh'n.

> Doch tröftet Euch, Ob herb' und bleich Die Abschiedsstund' Euch naht, Der Ew'g' ist nimmer sern, Ein Engel wacht des Herrn Auf seiner Frommen Pfad.

#### Wiedersehen Joseph's und feiner Bruder.

"Joseph, Eucr Bruder bin ich!" Ruft dort laut mit Freudenthränen, Den sie fern gestorben wähnen. Und er schließt sie warm und innig An die treue Bruderbruft. Doch sie treten schuldbewußt, Bleich und zitternd zu ihm hin. "Zittert nicht, Euch ist verziehen; "Was Ihr bös an mir gehandelt, "Hat der Herr in Glück verwandelt. "Er nur hat mich hergesandt, "Einen Retter diesem Land!" Wiedersinden und vergeben! Kann es höh're Secligkeiten geben?

#### Abschied bes Candwehrmannes.

"Es ruft, es ruft bas Baterland, "Es rauscht ber Trommel Schall. "Gieb, trautes Weib, die Hand mir hier, "Dein Segen, Bater, über mir, "Lebt wohl, Ihr Lieben all!" —

Spricht's und entreißt mit festem Sinn' Dem Bater sich, dem Weibe; Weint auch um ihn der Kinder Schaar Und sieht, nicht ahnend die Gefahr, Halb spielend, daß er bleibe.

> Vielleicht wohl kehrt Zum eig'nen Heerd Er heim vom Schlachtgewühle! Vielleicht, ach, ruht Bedeckt mit Blut Er bald am blut'gen Ziele!

#### Samilienscene.

Freundlich wie der Glanz der Abendröthe, Lind wie ferner Ton der Hirtenflöte Ist dem Vaterherzen Wiederseh'n, Wenn gelichte Kinder um ihn steh'n. Sieh, wie sie die Hand ergreisen, Die ihr zartes Alter führte, Wie das greise Haupt sie ehren, Das durch Blicke, Wort und Lehren Ihr Gemüth zur Tugend rührte. In ihr Herz strömt Hochentzücken Aus des Vaters Wonneblicken.

Denn ob auch in fremden Landen Glück sie gaben, Glück sie fanden, Unverwandelt ist ihr Sinn geblieben Für die Heimath, für die Lieben. Uch, was um der Kindheit lichte Stunden Wie ein Kranz um Säulen sich gewunden, Bleibt doch stets, bei Freuden wie bei Schmerzen, Unentweiht ein Heiligthum dem Herzen.

#### Wiedersehen Dante's und Beatrice's.

Doch für reingestimmte Herzen Lösen sich der Trennung Schmerzen Ewig einst im Wiederseh'n. Traurig flossen Dante's Jahre, Seit an Beatrice's Bahre Er gefühlt des Todes Weh'n.

Doch als er den Berg erklommen, Wo getilgt wird alle Schuld, Sieht von lichten Morgenräumen Ein Gebild aus seel'gen Träumen Neuverjüngt in ew'ger Huld Sie zu sich herniederkommen, Mit des Friedens Kranz gekrönt Auf der Unschuld heil'gem Schleier, Glühend von der Liebe Feuer, Das der Hoffnung Grün verschönt. Und aus ihren Götteraugen Darf er Wonn' und Wahrheit saugen.

Und von Sternen führt zu Sternen Sie ihn hin durch alle Fernen, Bis des Himmels Harmonic'n Ihn in ihren Reigen zieh'n!

#### Chor während des letzten Bildes.

Wiederfinden, Wiederseh'n, Ewig weht Dein Siegeszeichen, Ewig muß in jenen Höh'n Trennungsnacht dem Lichte weichen!

# In die Braut Prinzessin Amalia Augusta, bei Uebersendung einiger Ansichten von Dresden 1822.

Nimm freundlich an der Liebe kleine Gabe, Die deiner Zukunft stilles Bild Dir beut, Beglückt, wenn in ihr, was ich bin und habe, Als Blumen sich auf deine Wege streut.

Das holbe Thal, umfränzt von muntern Reben, Durch das ein Geift des ftillen Friedens weht, Die Elbe hier, die, wie der Frommen Leben, Sich harmlos durch die vollen Saaten dreht.

Der hohe Dom, wo heilige Gefänge Der Seele Schwingen zu dem Ew'gen leih'n, Die Brücke dort, voll fröhlichem Gedränge: Sie werden Zeugen unsrer Liebe sein.

Dort steh'n die Tempel Dir der Künste offen, Und deinem hohen, klaren Sinn vereint, Darf Schöneres ich von dem Schönen hoffen, Das meinem Dasein labend neu erscheint. Hier nimmt Dich in des Sommers heißen Tagen Mein stilles Pillnit auf in seinen Schooß, Dort läßt Du schaukelnd von der Fluth Dich tragen, Wenn schon die müde Sonn' ihr Auge schloß.

Sieh', dort durchwandern wir die Felsenhallen, Die tropend steh'n im ernsten, stummen Kreis, Wo Wassersäll' auf Wassersälle schallen, Und lauter noch als sie schallt Gottes Preis.

Doch was vermag die Fremde Dir zu bieten Für Das, was Dir das Baterland gereicht, Der Freundschaft und der Kindesliebe Blüthen Die innige Erinnerung verzweigt.

Nur Eins besitz' ich, willst Du's nicht verschmähen, Das auf der Trennung unnennbaren Schmerz Bielleicht vermöchte Linderung zu wehen: Es ist auf ewig Dein — mein ganzes Herz.

## In die Gemahlin Amalia Augusta.

Erinnerung an das Jahr 1822.

Schöne Zeit! wo ich aus Deinen Blicken Paradicsesseligkeiten trank, Damals, wo mit himmlischem Entzücken In dem deinen ganz mein Herz versank,

Wo mich deiner reinen Seele Weihe Auch zum höhern Menschen eingeweiht; Schöne Tage! die mir stets aus's neue Zeigt ein Blick in die Vergangenheit.

Kehrt, o kehrt nach kurzer Trennung wieder In der stillgeword'nen Hütte ein, Weht den Geist der Seraphinenlieder Auf das tonlos farbenlose Sein. Wie ein Engel in dem Lichtgewande, Den nur nicht das Erdentreiben rührt, Wenn herab er kam vom Lebenslande Und den Schühling auf zum Leben führt,

Stand sie da an meines Lebens Pfade, Belchen dunkeles Gewölf umdräut — Gleich des Himmelsbogens Macht der Gnade Drang dein Auge durch der Better Streit.

Aus dem lenzgeschmückten Blüthenreiche, Wo die Kunst ihr Ideal errang, Kam ich weinend von des Theuren Leiche, Den der furchtbar ernste Tod bezwang.\*)

## An die Gemahlin Amalia Augusta.

Bur Widmung der Ausgabe der erften gehn Gefange von Dante's golle 1828.

Zwar nicht follt' ich in des düftern Abgrunds Grause Schlünde Dich, Geliebte, führen, Richt mit hoffnungslosen Schmerzes Klagen Unfauft dein mitleidig Ohr berühren.

Doch nur durch das Schreckenthal des Todes Führt der Weg zu Zions heil'gen Höhen, Bon den Sternen nur, die nächtlich schimmern, Träufelt uns des lichten Jenseits Wehen.

Darum lass vereint in Lieb' uns wallen Durch des Lebens dunkle Wechselscenen, Bis sich uns das Paradies erschließet, Wo zur Wirklichkeit wird jedes Sehnen;

<sup>\*)</sup> Auf ber Rudreise von Italien, wo bes Königs Bruder, Bring Clemens, in Bisa gestorben war.

Wo fich in der Wahrheit Glanz der (Vlaube, Sich das Hoffen löset in Erfüllen, Und nur aus der Lieb' in vollen Strömen Ewig uns des Himmels Wonnen quillen.

# Die bier Stufenalter des weiblichen Tebens.

Plastisch-mimisches Melodram zur Seier des überstandenen Wochenbettes der Gemahlin Amalia Augusta nach der Geburt der Prinzessen Maria

#### 4. mars 1827.\*)

Ehret die Frauen! sie flechten und weben Himmlische Rosen in's irdische Leben. Schilter.

Chor.

Seid gegrüßt in dieses Tempels Hallen, Die ein Gott zusammen hier geführt; Ihr, die auf des Lebensstufen allen Unsern Pfad mit frischen Blumen ziert.

Bon dem Kind, das, in der Knosp' umfangen, Eine Zukunft wunderbar noch deckt, Bis zur Jungfrau, die ein zart Verlangen In des Jünglings Feuer-Secle weckt;

Von der Gattin, die mit Liebesblicken An des Gatten treue Bruft sich schmiegt, Bis zur Mutter, die voll Hochentzücken Kindeskinder auf dem Schooße wiegt.

Denn erfüllt vom ungeftümen Streben, Kampf in sich und Kampf um ihn herum, Stürzt der Mann sich tobend durch das Leben Kuhlos, bis des Lebens Lauf ist um.

<sup>\*)</sup> Komponirt von ber Schwester, ber Pringeffin Amalia.

Aber wie des Bächleins leise Wellen Gleiten sanft des Beibes Tage hin Und erfüllen selbst die rauhern Stellen Mit der Beilchen Duft, die sie umblüh'n.

Darum laßt in diesen Lebensbildern, Wo ihr euren eignen Abglanz seht, Ihre Zukunft uns prophetisch schildern, Deren Wieg' ihr liebend heut' umfteht.

Eine Stimme (Deflamation und Melobram).
Sanft schlummert auf der Kindheit Blüthenplan
Das Mägdlein unter Edens Lebensdäumen,
Und aus des himmels lichten Käumen
Weh'n Scraphsmelodien sie an,
Und Engel schweben zu ihr hin in goldnen Träumen.
Denn Fried' und Unschuld wehen um sie her
Und bannen zart besorgt von ihrem Haupte
Der Erbengeister düstres Heer,
Das gern ihr heitres Paradies ihr raubte.

ł

Heilige Mächte, Weilet ferner Un des theuern Kindes Pfühl, Daß es nimmer auf des Lebens Wege Sich entziehe eurer sanften Pflege, Bis es Sden führt zum goldnen Ziel.

## (Erftes Bilb.)

Bald flieht der Kindheit farbenlose Stille, Die Jugend naht in frischer Lebensfülle. Freundlich im lockenumflatterten Kranze Flieget die Jungfrau zum jubelnden Tanze; Frohsinn und neckende Scherze umschweben Sie in des Reigens beweglichem Leben. Lächelnde Blicke und schuldlos Gefallen Lassen die gautelnden Horen entstiehen, Wirbelt im Kreis sie durch Blumen dahin, Selber die herrlichste Blume von allen.

Doch sieh', es fällt In's weiche Mädchenherz, Der Liebe Uhnungsschmerz Und zauberischer färbt sich ihr die Welt.

Der Lauben stilles Grün Berbirgt sie vor den lärmenden Gespielen, Empfängt der Sehnsucht süße Melodien Und scheint ihr sanstes Schwärmen mit zu fühlen. Umsonst versuchen Scherz und Freude Sie heimzulocken zu der Feste Feier; Aus ihrer Hand sinkt selbst die goldne Leier Und giebt der Acolsharse gleich Nur leise schwermuthsvolle Töne. Da öffnet Eros ihr sein Zauberreich, Das in der Seele lebt in unnennbarer Schöne.

### (3meites Bilb.)

Was der Liebe Wort versprochen, Soll das Leben es vernichten? Wird es nicht in goldnen Früchten Auf den Hesperidenau'n gebrochen, Die in Hymens stillem Garten blüh'n?

Häuslichkeit, bewährte Seligkeiten, Wer euch kennt, der giebt euch nimmer hin Für die Hoffnung sturmbewegter Zeiten. Wenn sich Herz an Herz und Sinn an Sinn In dem traulich engen Zirkel schließen, Sansten Laufes hin die Tage sließen, Wenn auch von Orkanes Wuth bewegt Kings das Meer gewalt'ge Wellen schlägt Und des Friedeneilands Strand umschäumet; Wenn dann aus dem zarten Bund der Herzen Sine Blüthe wunderbar entkeimet, Die in Hoffnung, Sorg' und Schmerzen Sanst verschmiszt der Liebenden Gedanken Und noch über dieses Lebens Schranken

Fernhin ihre fühnen Wünsche schwingt. Ja die Gattin= ift's, die Mutter-Wonne, Die des Lebens schönste Kränze bringt Unter'm Wechselschimmer dieser Sonne.

#### (Drittes Bilb.)

Doch auch schön ist's, bringt ein glücklich Paar Enkel der entzückten Mutter dar Und ersieht, an ihrer Brust gelegen, Für ihr ganz Geschlecht den besten Segen. Wie die Siche unter jungen Sprossen, Die in ihrem Schatten rings gedeih'n, Stolz ihr Haupt erhebt im grünen Hain Ueber ihre jüngeren Genossen; So auch hält mit hochbewegter Brust Kind und Kindeskind sie sest umschlossen Und vergeht in süßer Mutterlust.

Chor (während bes vierten Bilbes). Breite, Theure! beine Mutterhände Segnend über all' die Deinen aus, Daß ber Herr aus seinem ew'gen Haus Dir auch seinen reichsten Segen senbe.

# An die Gemahlin Amalia Augusta

3ur 25 idhrigen Jubelfeier der Verlobung 13. Mai 1847.

Schon fünfundzwanzig Jahre find verfloffen, Seit wir zuerst uns Aug' in Auge sah'n, Und mancher Blick hat sich seitdem geschloffen, Der schützend ruht' auf uns'rer Jugend Bahn.

Danials stand noch die weite Welt uns offen, Auf unf'rer Wange glühte frisches Roth, Und froh bewegt von süßem Liebeshoffen Trieb durch des Lebens Fluthen unser Boot. Icht ist es anders wohl — mit ernster Mahnung Glänzt in der Locke Braun manch' weißes Haar, Beraubt von Blendwerf zauberischer Ahnung Stellt taghell sich die Wirklichkeit uns dar.

Doch treu und liebend, wie er damals pflegte, Ruht noch auf mir dein Blick, der mein' auf Dir, Und was das Herz in raschem Schlag bewegte, Es dauert fest und innig für und für.

Der Seclenbund, der auf dem Gang durch's Leben Sich, fest und sester schlingend, treu bewährt, Wer wird ihn für die gold'nen Träume geben, Die uns're Jugend rosig einst verklärt?

Und um uns her, der zarten Lieb' entsprossen, Beginnt ein jung Geschlecht den muntern Lauf, Ruft uns zurück, was wir dereinst genossen, Und schließt uns eine neue Zukunft auf.

So möge Gott, der uns so sanft geleitet, Bom Morgenroth bis zu des Mittags Schein, Auch wenn der Abend seine Schatten breitet, Auf uns'rem stillen Pfade mit uns sein,

Daß fernerhin vereint in trautem Bunde Den Rest wir wandeln uns'rer Lebenbahn; Und kommt Freund Hain, mög' er zu gleicher Stunde, Will's Gott, an beiden Thüren klopfen an.

## Zur Geburt des ersten Sohnes, des Prinzen Albert, 23. April 1828.\*)

Unter lautem Volksentzücken, Von des Sängers Lied begrüßt, Liegt das Anäblein, dessen Blicken Schlummer noch die Welt verschließt.

<sup>\*)</sup> Zur Beantwortung des solgenden Glückwunsch-Gedichtes von Professor Förster, "Lenzesfreude, am 23. April 1828 bei der Geburt des Prinzen Albert von Sachsen".

Doch mit tief bewegter Seele Schaut ber Bater auf ihn hin, Und die Gegenwart und Zukunst Fraget forschend aus sein Sinn:

"Sieh, er schlummert! überwacht noch "Bon der Wonne, die er giebt, "Und der Kindheit Nacht versteckt noch "Ihm, wie warm ein Volk ihn liebt.

"Doch was jeht um seine Wiege "Unbekannt ihm selbst geschieht, "Soll er Tag für Tag einst hören, "Bis sein Herz in Dank erglüht.

"Fern soll ihm des Schmeichlers Flüstern, "Fern das Gift der Wollust sein, "Chrgeiz, der nach Fremdem lüstern, "Und der Prunksucht Flitterschein.

"Für das ew'ge Recht erwärme "Ihm das Herz des Lehrers Wort, "Und der Tugend Veste wahre "Wannheit ihm als mächt'gen Hort.

"Bu dem Heiligthum der Wahrheit "Führ' ihn Wissenschaft den Pfad, "Und des Glaubens Himmels-Alarheit "Stärt' ihn zu vollkomm'ner That.

"Bor dem Lichte der Erkenntniß "Flieh" der Borurtheile Macht, "Und die hehre Kunst entsalte "Ihm des Lebens Blüthenpracht."

Sprach's, und nach den ew'gen Sternen Wandt' er dankend seinen Blick — "Herr, wie soll ich Schwacher lernen, "In vergelten dem Geschiek?"

— "War's nicht für das Wohl der Brüder, "Daß ich dies Geschenk Dir gab? "Ihm, dem viel verliehen worden, "Fordr' ich viel dereinst auch ab." —

### (Förfter's Glüdwunich=Gebicht.)

Strahlend steigt der Lenz hernieder, Frische Zweig' in seiner Hand; Rauschend zieht die Freude wieder Durch das neubelebte Land. Und noch ist's der alte Schimmer, Alles noch, wie sonst es war; Dennoch jauchzet ihm, wie nimmer, Unser Herz in diesem Jahr.

Freude flattert von dem Throne Weithin über Berg und Thal, Heller strahlt der Glanz der Krone In des neuen Segens Strahl; Denn ein Fürst, die Lust der Seinen, Drückt sein Knäblein an die Brust, Kust und spricht: "Sei Du der Deinen, "Sei Du Deines Landes Lust!"

Darum fäumtest Du so lange, Lenz, mit Deinem Blüthenhauch? Nun, beim lauten Festesklange Kommst Du, Süßer, kommst Du auch! Knospen brechen, Halme sprießen, Böglein zwitschern burch den Hain, Und die vollen Wipfel grüßen In des Bolkes Lust herein.

Rege nun die bunten Flügel, Bringe mit bekränztem Haar Aus dem Thale, von dem Hügel Deine schönsten Blumen dar! Schmücke leis bes Kindleins Wiege, Säuselt, Weste, sanft und lind! Blume unter Blumen liege Lächelnd unser Fürstenkind!

Was die Himmel Bestes haben, Träusle segnend erdenwärts! All' ihr Engel guter Gaben, Legt dem Kind' cuch an das Herz, Fügt der Erde Festgeschmeide Liebend eure Spenden bei, Daß, wie jest des Volkes Freude, Einst sein Stolz, sein Ruhm es sei!

Und Du holbes Kind gebeihe In der Liebe Sonnenschein; Fürstentugend segn' und weihe Dich zu ihrem Liebling ein. Blüh' enwor, getreu dem Stamme! Sei, o sei des Baters Bild, Für die Wahrheit eine Flamme, Fromm, wie Er, und weis' und mild!

## Zur Geburt des ersten Sohnes, des Prinzen Albert, 23. April 1828.

Ersehnter Struhl des goldenen Helios, Dich gruß' ich, holdes Licht; benn mit dir erschien Den Männern, die in Kummer lebten, Freundlich ein Zeichen der Borbedeutung,

Sie wohl zu leiten. Beije, du Tochter Zeus', Du füße Mutter, lispelnde Melodien, Tritt zu uns her, daß dem erlauchten Sproffen des hohen Geschlechts wir bringen

e Blüthen. Ihr, die beglückt we baut;

Ihr, die der Elbe Fluth bespülct; Ihr, die dem Schooße der Erzgebirge

Die Schätz' entgrabt; ihr, die der Pleiße Strand, Der murmelnden, umwohnt; o ihr Sachsen all', Begeht dies Fest bei frohen Reigen, Prächtig geschmückt, dis der Worgen anbricht.

Ein hochgesinntes Kleinob ward Such geschenkt, Erharrt voll Sehnsucht bort in dem Königshaus. D'rum laßt uns fröhlich sein und trinken, Laut mit Gesängen die Städte füllend,

Laßt zu der Götter Tempel uns Alle heut' Bereinigt treten. Kam doch dem Baterland Der Gott-Geschenkte, der Bollender, Goldne Geschlechter dereinst beherrschend.

Und du, o Baterland, das als freie wir Ringsum bewohnen; du, der Pierinnen Geliebter Boden, die allein uns Fröhlichkeit bringen, nimm freundlich blickend Mit ausgestreckten Händen dein Heil nun auf, Wit Liederschwingen schmückend sein heilig Haupt.

## In den Sohn, den Prinzen Albert.

Jur Widmung der Ausgabe von Dante's golle 1839 mit den beiden folgenden Banden, dem Fegfeuer 1840 und dem Paradies 1849.

Wenn meine lette Stunde längst geschlagen, Und dann dein Blick auf meine Gabe fällt, Gedenke, daß, was diese Blätter tragen, Gar manche Lebensstunde mir erhellt.

Du wirft zum Mann, zum Fürsten Du erblühen, Dem Ziel nachringend, das ein Gott Dir weift, O möge dann, bei Lockungen und Mühen, Dein Geist sich kräftigen an Dante's Geist. Daß bei bes Schlechten Anblick heiß entlob're In heiliger Entrüftung bein Gemüth, Den Lohn, ber ihm gebührt, bem Eblen fob're, Wenn es bein Blick vom Neid zertreten fieht;

Daß Wille Dir und Thatkraft nimmer lasse, Was Du als gut, was Du als Recht erkannt, Ob auch die Lust Dich lockt, die Welt Dich hasse, Nie seig dem Werk entziehend deine Hand;

Daß sich bein Herz, wie hoch es immer schlage, In Demuth beuge vor des Höchsten Macht, Und fromme Sehnsucht Dich zum himmel trage, Zur Klarheit ringend aus der Erde Nacht;

Daß trugloß in der Kirche heil'gem Dome Dir leuchte stetß der Offenbarung Licht, Und in der Weltgeschichte ew'gem Strome Berkündiget Dir sei das Weltgericht;

Denn aus des Paradieses Regionen Reicht rettend uns der Edlen Schaar die Hand, Zeigt Erdenpilgern die errung'nen Kronen, Und führt sie siegreich ein in's bessre Land.

## Millhommen im Vaterhaus.

Jur Begrüßung der zum ersten Male nach ihrer Verheirathung in's Vaterhaus zurücklehrenden Tochter, der zerzogin Elisabeth von Genua, 9. Mai 1851.\*)

> Wilkommen in dem Baterhaus! Dich grüßen unsre Lieder; Mit Segenswünschen zog'st Du aus, Mit Jubel kehr'st Du wieder. Und ob getrennt durch Strom und Höh'n, Begleitete Dich unser Fleh'n,

<sup>\*)</sup> Komponirt für 4 Singstimmen vom Rapellmeister C. G. Reißiger.

Als Du aus diesem stillen Thal, Der heitern Kindheit Bilde, Bog'st mit dem Gatten Deiner Wahl In's südliche Gesilde; Da wandte naß der Eltern Blick Sich von der Scheidenden zurück.

Jest stehen sie mit offnem Arm Und heißen Dich willsommen, Der Sorgen Qual, der stille Harm Ist ihrer Brust entnommen; Denn, reich bekränzt mit Liebesglück, Kehr'st an ihr Herz Du heut' zurück.

Und Brüder, Schwestern drängen sich Herbei, Dich zu umpfangen, Und alle Lieben steh'n um Dich Mit thränenseuchten Wangen; Denn in dem Baterhaus auf's neu' Lebt stets die alte Lieb' und Treu'.

## An Leopold.

2m 2. September 1830 zu Bufchtierhab.

Hier, wo Spiel und Freundschaft einst uns freute, Unentwickelt in der Kindheit Keim,\*) Führt nach Jahren das Geschick uns heute Als bewährte, treue Freunde heim.

Nicht das Rosenband, das uns verbunden Durch der Schwester Hand,\*\*) ist es allein — Leer haft Du des Bruders\*\*\*) Platz gefunden, Nahmst ihn sanst in meinem Herzen ein.

<sup>\*)</sup> Der König hatte als Knabe während seines Ausenthaltes in Prag 1814—15 in bem in der Nähe gelegenen Schlosse Buschtierhad mit dem späteren Großherzog Leopold II. von Toskana nähere Bekanntschaft gemacht.

<sup>\*\*)</sup> Des Königs Schwester Maria Anna, Leopold's Gemahlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Des in Bifa 1822 verftorbenen Prinzen Clemens.

Gleicher Drang des ehrenwerthen Strebens, Scherz wie Ernst, Bewegung so wie Ruh' Führte auf der gleichen Bahn des Lebens Stets dem gleichen Biel uns beibe zu.

Und wo auch das Schicksal uns verbunden, Welche Zeit getreunt uns auch verstrich, Wie uns selbst verwandelt auch die Stunden, Doch stets sanden unf're Herzen sich.

Und so laß uns denn noch vor der bittern Abschiedsstunde heut' den Schwur erneu'n: "Recht zu thun, vor keinem Feind zu zittern "Und der Freundschaft ewig treu zu sein."

#### Gedenke mein!

An den Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. Rach dem Besuche in Berlin 1827.

Gine Stimme in der Abschiedsftunde Sanften Wehens flüftert durch den Hain, Und es tönt aus ihrem Geiftermunde Leife flehend: "D, gedenke mein!"

D, gedenke mein! wenn leichten Fluges Sich bein Geift zum Reich des Lichts erhebt Und die nied're Region des Truges Tief schon unter deinen Füßen schwebt.

Wenn bes Glaubens hohe Gottesweihe Dich umstrahlt mit der Verklärung Schein, Und der ewigen Verheißung Treue Dich begrüßet; dann gedenke mein!

D, gedenke mein! wenn Feenauen Deinem Geift im Morgenglanz erblüh'n, Zaub'rische Paläste, die sich bauen In dem Fabelland der Phantasien. Wenn die Künste, reich bekränzt zur Feier, Frische Blumen auf den Pfad Dir streu'n, Wenn Dir tönt der Dichtkunst gold'ne Leier Bei des Tuskers Lied — gedenke mein!

D, gebenke mein! wenn heute neckend Dich ber Scherze leichter Chor umspringt Und, ber Freude munt're Geister weckend, Bacchus' Saft Dir zu bem Herzen bringt.

Doch auch in bes Lebens ernst'ren Stunden, Die der Menschheit uns're Kräfte weih'n, Sei bein Geist dem meinigen verbunden; D, gedenke mein so wie ich Dein!

## Zwist in der Freundschaft.\*)

Daß ich Dir mein Innerstes verschlösse. Nicht Dir gern mein ganzes Herz ergöffe, Rlagft Du, weil ich heute Dir gestand, Daß Du oft mit kunftgeübter Hand Deines Spottes feingeschärfte Spite Mir gebohrt bis zu der Seele Site. Hätt' ich diesen Vorwurf wohl gemacht, Hätt' ich wohl, was ich von Dir gebacht, Dir so frei zu sagen mir getrauet, Wenn ich Dir von Herzen nicht vertrauet? War ich jemals gegen Dich verschloffen, Nun, so war's bein Spott, ber mich verstoßen Und die Worte auf der Zung' mir hielt; Daß ich mich getroffen oft gefühlt Und dein Spott mich tiefer d'rum geschlagen, Diesen Vorwurf muß ich billig tragen,

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich an den Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen.

Doch dies löse nie das Freundschaftsband, Das fo lange zwischen uns bestand. Spreche frei - wenn ich mich auch ergrimme, Sicher fühl' ich bann ber Wahrheit Stimme; Aber Du mußt Dich auch nicht beklagen. Wenn ich's mage, was ich benk', zu sagen. Stimmen wir nicht immer überein, Können Freunde wir darum doch sein; Wird durch Keuer doch das Gold geschieden. Aus dem Kriege nur erwächst der Frieden, Durch das Kämpfen wird die Kraft erneut Und die Freundschaft würzet etwas Streit. Wenn uns auch bes Schicksals Launen trennen, Wollen ewig boch wir Freund uns nennen; Und was ich Dir zürnend abgestritten. Bas ich ungern nur von Dir gelitten, Rahl' ich einst mit einem Druck ber Hand. Wenn das bose Vorurtheil verschwand.

## An den Aronprinzen und nachherigen König Friedrich Wilhelm IV. von Preussen.

Jur Widmung der Ausgabe von Danfe's Solle 1839 mit den beiden folgenden Banden, dem Segfeuer 1840 und dem Paradies 1849.

Wenn immer uns in gold'nen trauten Stunden Des Lebens Bahn, die wechsclude, verbunden, Sei's wo des Mittelmeeres Wogen schäumen, Sei's an der Alp' in uns'rer Liebe Land, Sei's an der Elbe sanft gebog'nem Strand, Sei's in des großen Friedrich's Lieblingsräumen: Freund Dante war auf jedem uns'rer Schritte, Wie Schiller sagt, in uns'rem Bund der Dritte.

So biet' ich Dir, was ich ihm nachgesungen, Bollendet jett als Freundschaftsgabe dar, Uns hat, wie ihn, des Lebens Ernft umrungen, Uns ward, wie ihm, des Lebens Täuschung klar; Uns ließ, wie ihn, auf lichtburchwebten Schwingen Der Glaube in das Reich der Sterne dringen.

Wenn einst mit seinen Freuden, seinen Sorgen Des Lebens Tag sich senkt in Todesnacht, Dann sinde neu vereint, wenn er erwacht, Uns Drei der lichte Paradicsesmorgen.

# Zum 25jährigen Chejnbiläum des Königs Friedrich Wilhelm IV. und der Königin Elisabeth von Preussen,

29. Movember 1848.

Ms Ihr vor fünfundzwanzig Jahren Euch verbunden, Da lag so hell des Lebens Pfad vor Euch, Des Ruhmes Glanz, der Liebe Rosenstunden Umschweichelten der Zukunft Zauberreich.

Wie anders jett! Es brausen die Orkane, Es bebt die Erde unter Eu'rem Fuß, Mit Flor umhüllt ist Hohenzvllerns Fahne, Und banger Ahnung voll ist Breußens Genius!

Doch Muth! was Euch beglückt in heitern Tagen, Die Seligkeit des liebenden Vereins, Es bleibt Euch treu, wenn Wellen Euch umschlagen, Denn Eu're Herzen sind auf ewig Eins.

Und Er, deß Wege Sterbliche nicht fassen, Dem Ihr gedient mit Eu'rem ganzen Haus, Er wird Euch nicht versäumen, noch verlassen, Und führt einst Eu're Sache herrlich aus.

Es ist der Herr! In Blitz und Donner spricht er Bom Sinai, und Nacht ist um ihn her; Doch tritt er auf, ein Kamps und Wellenschlichter, So lächelt glatt das wildenwörte Meer. D'rum auf zu Ihm! Er spannt den Hoffnungsbogen Wohl heut' schon durch zerriß'ner Wellen Flor, Und freudig kommt die beß're Zeit gezogen Um Abendhimmel durch sein gold'nes Thor.

Doch was auch Eurer harrt in fernen Tagen, Ob Glück, ob Leid auch bringt der Zukunft Land, Mein Freundesherz wird warm stets für Euch schlagen, Und fest Euch sassen meine Bruderhand.

Ode auf den Kaiser Hikolaus von Kussland, nach Beendigung des Kussisch-Türkischen Krieges 1829.\*)

> Questi non ciberà terra nè peltro, Ma sapienza e amore e virtute. Dante Inf. I. 103—104.

Heil Dir in der Siegerkrone, Deutscher Fürst auf Moskau's Throne! Einfach in der Hernschaft Kranz, Liebend in der Deinen Mitte, Schaff'st auf's neu' Du Recht und Sitte Vom Palast bis zu der Hütte Dem verdorbenen Geschlechte, Wo Tyrannen nur und Knechte, Durch der Tugend milden Glanz.

Aufgeregt vom Geift der Lügen, Um den Thron, den Du bestiegen,

<sup>\*)</sup> Hierüber schreibt der Herzog Joseph von Sachsen-Altenburg an den Bersasser: "Ich preise den Kaiser Nikolaus glücklich, so besungen werden zu können. Er ist dessen vollkommen würdig. Man kann durchaus nicht sagen, daß dieses Lob in die Reihe gewöhnlicher Schmeichelei gehört und nicht passet. Nein, alles ist reine Wahrheit, was Du über ihn sagst, von dem Deine poetische Aber auschwoll! Die größte Schmeichelei sür Nikolaus — wenn eine stattssinden kann — ist die, daß das singende Lob, das Deiner Feder entkönte, sich auf unzweiselhaste Wahrheit gründet! (Altenburg, 18. November 1829.)"

Stand Verrath, Empörung, Mord; Doch die tausendköpf'ge Hyder Warsst mit Herrscherarm Du nieder, Ruh' und Ordnung kehrten wieder, Wo Verschwörung lichtschen webte, Wo die Erde krachend bebte, Durch dein heit'res Königswort.

Nach dem Bild des guten Hirten Folgst Du liebend den Berirrten, Reichst die Hand den Schwachen hin. Wenn in des Gerichtes Hallen Ernste Todesworte schallen, Legst Du gern des Mitleids Wallen In die mitleidlose Wage, Daß kein Blut Dich dort verklage, Wo dem Milden wird verzieh'n.

Heil Dir! Deine Fahnen wehen Neber Thraciens troty'ge Höhen, Die noch nie ein Feind besiegt; Bor des Kreuzes hehrem Zeichen Muß der halbe Wond verbleichen, Deiner Krieger Wassen reichen Bon des Paradieses Strom Bis zu Sankt Sophiens Dom, Wo die Rotte knirschend liegt.

Heil Dir! schöner als Trophäen, Die auf blut'gen Felbern stehen, Ist's zu siegen über sich. Nicht der Herrschgier wild' Entzücken, Nicht der Menge Beisallnicken Bei Fortunas Buhlerblicken, Nicht, was Edle selbst kann blenden, Hoffnung, Großes zu vollenden, Lockt vom Pfad der Tugend Dich. Um Dich flüsterte die Rotte, Die mit gisterfülltem Spotte Alles Hohe zweiselnd schmäht — "Wäßigung in Herrschers Munde! "Bard von Siegern je euch Kunde, "Die nicht nutten solche Stunde?" Dank Dir für den schönen Glauben, Den kein Spott uns mehr kann rauben, Da bein Beispiel leuchtend steht!

Unterbrückte Glaubensbrüber Ruft dein Wort zum Leben wieder, Alle Fesseln lösest Du: Weer und Land sind frei geworden. Doch erschaudernd vor dem Morden Acht'st Du in besiegten Horden Selbst die Bruders, Menschenrechte, Vor dem zitternden Geschlechte Schließest Du den Abgrund zu.

Heil Dir! Mög' in ferne Zeiten Hin der Segen Dich begleiten, Der verknüpft ist edlerm Thun, Glück versüßen dein Bemühen, Groß und gut dein Volk erblühen, Warm Dein Herz für Tugend glühen, Und der Herr mit seinen Schaaren Dich vor Noth und Schuld bewahren, Und sein Geist stets auf Dir ruh'n!

## In Tiedge.

Aus der Liebe blüthenreichem Lenze Bünscheft Du von mir ein Liebeslied, Doch Apoll vertheilet seine Kränze Richt nach Dem, was uns im Herzen glüht. Wenn des Lebens heit're Götter fliehen, Dann verleiht er oft der Freude Ton, Und der Schwermuth düft're Elegien Singt, von ihm bewegt, des Glückes Sohn.

Als bes Krieges Stürme uns umzogen, Schaudernd vor sich selbst die Menschheit stand, Leitete aus dem Gebrüll der Wogen. Dich Erato's sanste Kosenhand.

Aber ich, ben auf des Lebens Höhen Mit des Regenbogens Farbenspiel Hoffnung und Erinnerung umstehen, Finde keinen Ton für mein Gefühl.

Oft wohl kehret in die sel'gen Stunden Der Bergangenheit mein Geist zurück, Wo mein Herz zuerst ihr Herz gefunden Und mein Blick begegnet ihrem Blick.

Wie sich am willkomm'nen Sommerabenb Durch den klaren Aether hebt der Mond, So jungfräulich und so mild und labend Stieg sie auf an meinem Horizont.

Laut're Wahrheit strahlt aus ihren Bliden Und ein Herz, das Flitterschein verschmäht, Das uns füllt mit sehnendem Entzücken Und den Geift der Tugend auf uns weht.

Wie ein Engel, der den heil'gen Reigen Ms ein Schutz der Schwachen sich entwand, Menschlich uns das Himmlische zu zeigen, Wallt sie hin durch dieses nied're Land.

Holbe Grazie, hohe Seelenschöne Schwebt um sie und folget ihrer Spur, Und in immer heit're Frühlingsscene Wandelt sie die winterliche Flur.

O ber Zeit, wo jebe neue Sonne, Rah' bei ihr, mir neues Glück verhieß, Wo ich, trunken von des Himmels Wonne, Selbst im Traum ihr Bild nicht von mir ließ;

Wo das Pfand des höchsten Lebensglücks Zwar die Lippe jungfräulich verschloß, Aber aus dem flaren Strahl des Blicks Paradieses-Hossen sich ergoß.

Balb ergehet in ber Zukunft Räume Meinc Seele sehnend sich und trägt In das serne Rosenland der Träume, Was sich wonnig ihr im Innern regt.

Wenn den holden Austausch der Gedanken, Die, befreit von ihrer Alltagslast, Geist an Geist verschlungen, auswärts ranken Zu dem hohen Ziel der Menschlichkeit;

Wenn den Scherz voll seliger Gefühle, Welche inn'ger Liebende beglückt, Als der Menge leere Kinderspiele, Wo kein Herz aus eitlem Lächeln blickt;

Wenn den Luftgang, wo die Friedensauen, Die des Abends heil'ge Ruh' umschlingt, So vereint wir tiefgefühlter schauen Und der Liebe Sehnen uns durchdringt;

Wenn der Andacht hohe Feierstunden, Wo der Liebe glühendes Gebet Schnellen Flugs den Weg zu Gott gefunden, Der bei Liebenden gern nahe steht. Selig, selig ist's mit ihr zu leben, Selig selber ist mit ihr der Tod, Wie ein leiseres Hinüberschweben Zu dem Ort, wo uns kein Feind mehr droht.

Laß Du, Sänger reiner Hirtenminne, Dir dies Lied der reinsten Liede weih'n, Du, mit milbem, hohem Dichtersinne, Wirst's dem schwachen Jüngling gern verzeih'n.

## In Arthur bom Hordstern.

Um Himmel zogen nächtliche Gestalten, Es schlummerte des Lebens buntes Spiel, Des ird'schen Treibens Töne längst verhallten, Nur in der Sterne slammendem Gewühl Wohnt Leben noch und ahnendes Gefühl, Es pocht' mein Herz in immer sanstern Schlägen, Der Glaube zeigte mir mein hehres Ziel, Es strömt' auf mich herab der Liebe Segen Und von dem Nordstern blickt' die Hoffnung mir entgegen.

Bur Leher griff ich, gleich entfernten Wogen Drang fessellos ihr Tönen durch die Nacht, Und von des Himmels goldbesätem Bogen Ward mir ein Geisterslüstern hergebracht, Das wie die Antwort einer höh'ren Macht Sanst zu mir ries: "Vertraue, Sohn, und glaube, "Wenn alles schläft, bin ich's allein, der wacht, "Nie wird das Himmlische dem Erdenstaube, "Die Kraft des Göttlichen der Flüchtigkeit zum Kaube."

## Jesus Christus.

Wenn der Menschen eigenfinnig Trachten Mir des Lebens hohen Sinn verhüllt, Und die Sterblichen den Werth nicht achten, Der am höchsten eblen Seelen gilt;

Wenn der Sinne schnöden Thiereslüften Liebe ihren heil'gen Namen leiht, Stolz und Dünkel sich mit Tugend brüften, So im Kriegsschmuck wie im goldnen Kleid;

Wenn im eignen Herzen kühn die Sünde Stets von neu'm ihr altes Haupt erhebt, Und ich in mir selbst nicht wiederfinde, Was mich einst mit hoher Gluth durchbebt —

Dann laß mich auf Dich, du Hoher, schauen, Der durch Wort und That die Welt belehrt, Der im Leben wie im Todesgrauen Stets der Menschheit Himmelssinn bewährt.

Wahrheit bonnerte von beinem Munde, Wahrheit warft Du selbst und Gotteskraft, Doch mit sanstem Weh'n der Lieb' im Bunde, Die zum Eden dieses Leben schafft.

Dich umlauerten ber Aberglaube Und verjährter Sünde stolze Macht, Doch, wenn Du erschienst, versank im Staube, Was für Dich gewebt die alte Nacht.

Schlicht und demuthsvoll gingft Du durch's Leben, Bon der Größe Flitterprunk beraubt, Und Der Licht und Wahrheit uns gegeben, Fand kein Lager für sein müdes Haupt.

Mit dem herzerhebenden Gedanken, Daß es Menschen Heil und Hoffnung galt, Trat'st Du muthig in die Todesschranken, Fühlt'st selbst seiner Schrecken Allgewalt. Doch beim Abschiedsmahle von den Deinen Gab ihr schönstes Werk die Liebe ein; Innig sie und uns Dir zu vereinen, Wird dein Fleisch uns Brod, dein Blut uns Wein.

## Es ist bollbracht.

Das matte Auge bricht bem Gottessohne, In das zu schau'n der Seraphinen Lust, Es senkt, geschmückt mit herber Dornenkrone, Sein leidenschweres Haupt sich auf die Brust, Den dunkeln Blick umhüllet Todesnacht — Es ist vollbracht!

Die Hölle sann und konnte nicht ersinnen, Was schwärzer sei als dieser Gottesmord, Es rann des Zeitstroms Welle und wird rinnen Zum Ocean des Ew'gen sort und sort, Bis wieder solche Greulthat wird erdacht — Es ist vollbracht!

Die Liebe sann und konnte nichts erfinden, Was höher sei als dieses Opsers Werth. Hier ist's, wo unsers Geistes Sinn' erblinden, Wo nur das Herz, voll stillen Drangs, verehrt Der Himmelsliebe unersorschte Macht — Es ist vollbracht!

Die Menschen irrten in des Todes Schatten Und lichtlos war der Tugend irrer Lauf, Kein Hafen öffnet' freundlich sich dem Matten; Doch sieh'! des Himmels Thore springen auf, Die Sonn' erscheint, es slicht die alte Nacht — Es ist vollbracht!

# Das Gericht, eine Vision.

Einst war ich ein Geist — und in Josaphat's Thale Erblickt' ich die Sessel gestellt zum Gericht; Es wog in der Hand der Gerechtigkeit Schale Der ewige Richter, den Keiner besticht.

Es kamen die Seelen, es gingen die Seelen, Ich hörte sie nennen, ich konnte sie zählen, Sie wurden balb schuldlos, bald schuldig befunden, Doch sind aus dem Geist mir die Namen entschwunden.

Wic flogen, was rühmend Nationen verkünden, Wic flogen die Thaten gen Himmel wie Spreu, Es zogen des Heuchlers verborgenste Sünden Die Schale der Schulden hernieder wie Blei. Die Thränen des Mitleids, geweint in der Stille, Das eifrige Wirken, der rebliche Wille, Des Bächleins verborgener, segnender Lauf, Wie wog er die Siege der Könige auf!

Allmächtiger Richter, du Herzensergründer! Bor deinem Gerichte sind Engel nicht rein; Ich fühl' es, ich bin nur ein Fredler und Sünder, Am Tag' des Gerichtes erbarme Dich mein. Laß, wenn mich der Rechenschaft Schrecken umringen,

Die liebliche Stimme zu Ohren mir bringen: Kommt her, ihr Gesegneten, nehmet das Reich, Vom Vater bereitet vom Anfang für euch.

Doch unter den Biclen, die kamen und schwanden, Erschienen mir Bilder, die längst mir vertraut, Gestalten, die einst wie im Traum vor mir standen, Wenn in der Vergangenheit Buch ich geschaut.

Und Töne der Freundschaft, die früh mir verhallten, Sie zogen mich an wie mit dunklen Gewalten, Und Blicke, den einst schon begegnet mein Blick, Sie blieben lebendig im Sinn mir zurück.

## Die Seligkeiten.

Selig sind, die arm an Geift, Richt auf Erdengüter bauen, Die nur Dem, was Gott verheißt, Unerschütterlich vertrauen.

Weil sie nicht trachten nach irdischen Kronen, Wird sie mit ew'gen der Bater belohnen; Droben, wo Fürsten und Bettler sind gleich, Harret ihrer ein himmlisches Reich.

Selig find die Trauernden,
Die die Erde leer gelassen,
Die verlangend aufwärts seh'n,
Besser're Hosfnung dort zu fassen.
Benn sie entslich'n aus dem Thale der Mängel,
Naht sich den Sterbenden freundlich ihr Engel,
Trocknet die Wangen, erkaltend und blaß,
Bon der letzten der Thränen nuch naß.

Selig find, die, sauft und mild, Ihrer Erdenbrüder schonen, Wenn Thrannen, roh und wild, Sie mißhandeln von den Thronen. Schon in dem niedern vergänglichen Leben Ist ihnen größere Herrschaft gegeben; Wer nur durch Liebe der Liebe gebeut, Herrscht hier und einst in der Ewigkeit.

Selig find, die, Gott geweiht,
Seinen Weg sich müh'n zu finden,
Die nach der Gerechtigkeit Hunger stets und Durst empfinden.
Würden auch frei sie von irdischen Schwächen,
Eh' noch die irdischen Fesseln zerbrechen,
Duillt doch einst dort der Gerechtigkeit Duell,
Sie zu ersättigen, himmlisch und hell.

1

Selig, wer Barmherzigkeit An gefall'nen Brübern übet, Wer Beleidigern verzeiht Und selbst seine Feinde liebet.

Wenn er hienieden vergeben die Sünden, Wird er auch droben Barmherzigkeit finden; Richtet die Brüber mit Härte er nicht, Wird ihm auch selbst einst kein hartes Gericht.

## Moch über den Sternen.

Hoch über ben Sternen, Wie muß es so friedlich sein! Am hinunlischen Bogen, Tief unten das Wogen Der Menschen um blendenden Schein.

Hoch über ben Sternen, Wie muß es so heiter sein! Die Nebel, die Nächte Tief unten zu schau'n, dem Geschlechte Der Menschen zur lastenden Pein.

Hoch über ben Sternen, Wie nuß es so selig sein! Ihr Leiden, ihr Freuden, Entstohen euch beiden, So fern Euch zu seh'n und so klein.

Hoch über ben Sternen, Wie muß cs so göttlich sein! Das Rathen und Wähnen, Das Ahnen, bas Sehnen, Verkläret im himmlischen Schein.

## **L**ogogriph.\*)

Erhab'ne, die du oft gerechte Rüge In zarter Freundschaft holden Klang versteckt Und die in meinem Lied verborg'ne Lüge Durch deiner Antwort Lichtstrahl aufgedeckt, Hier nimm es hin, daß mich mein Herz nicht trüge, Dies Bild, das ich, von Phödus' Macht erweckt, Entnommen aus der Dichtkunst Zauberlande, Und richte es mit prüsendem Verstande.

Du weißt, wie gern mein Geist in jenen Auen, Aus denen Keiner wiederkehret, irrt, Wo Das, was jest wir nur in Dämm'rung schauen, Uns heller als das Licht des Tages wird — Heller geigt es sich, wie ohne still Vertrauen Auf höh're Macht der Mensch sich selbst verirrt, Und wie, wenn er vom Zweisel ist genesen, Die Widersprüche sich von selber lösen.

#### Triolett.

I. Rimm mich Gott in beine Arme, Wenn verlischt mein Lebenslicht, Wenn mein Auge sterbend bricht, Nimm mich Gott in beine Arme, Daß ich jenseits neu erwarme, Sanft umftrahlt vom Himmelslicht, Nimm mich Gott in beine Arme, Und verstoß den Sünder nicht.

<sup>\*)</sup> S. I. Korinth. 13, 12: Jest noch sehen wir durch einen Spiegel und in einem Räthsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht.

- II. Dunkles Jenscits, sei willtommen, Sei willkommen, Land der Ruh', Sanst winkst du dem Müden zu, Dunkles Jenscits, sei willkommen; Reichlich ja belohnest du, Die der Tugend Pfad erklommen, Dunkles Jenscits, sei willkommen, Rimm mich auf, du Land der Ruh'.
- III. Hoffnung, Strahl vom ew'gen Licht, Freundlich winkst im Regenbogen Du dem Schiffer auf den Wogen; Hoffnung, Strahl vom ew'gen Licht, Wenn mein Grift die Hülle bricht, Wird vor Gottes Angesicht Er durch dich emporgezogen; Hoffnung, Strahl vom ew'gen Licht, Wer dir traut, wird nicht betrogen.

#### Mer Tod ist leicht.

Der Tod ist leicht, seitdem ein Gott ihn litt Und als ein Mensch der Kämpse letzten stritt. Wer so, wie Er, durch's Leben ist gegangen, Der wird gleich Ihm die Siegerkron' erlangen, Wer so, wie Er, den Kelch des Todes leert, Dem wird, wie Ihm, ein ewig Reich gewährt.

Denn wer gleich Ihm für seine Feinde sleht Und Jene segnet, welche Ihn geschmäht, Dem wandelt sich zu seiner Tugend Lohne, Wie Ihm, zum Diadem die Dornenkrone; Der Feinde Spott ruft Heil auf ihn herab, Und neues Leben blühet ihm am Grab.

Denn wer noch liebend für die Seinen wacht, Wenn rings ihn schon umgiebt des Todes Nacht, Wer Freundes Hand die Seinen übergeben, Die er nicht mit sich nimmt in's bess're Leben, Der schließt so sorgenfrei zur letzten Ruh', Wie Jener, dann die müden Augen zu.

Denn wer, wenn sterbend schon sein Auge bricht, Noch rings verbreitet seines Beispiels Licht, Daß Jene, die auf bösen Pfaben wallen, Zurück sich wenden zu der Tugend Hallen, Der mag des schönen Wiederseh'ns sich freu'n, Wenn er im Wonnenparadies wird sein.

Wen Leiben beuget, aber nicht erdrückt, Wer stets vertrauensvoll zum Vater blickt, Wer selbst, wenn alles, alles ihn verlassen, Und Jene nur ihm dräuen, die ihn hassen, Gott liebevoll des Schnerzes Tiese klagt, Dem hat des Himmelstrostes Licht getagt.

Wer heißen Durst nach jenem Baterland Des ew'gen Glücks hienieden schon empfand, Wenn auch die Erde ihn mit Wermuth stillte Und sich sein Freudenwein mit Galle füllte, Der sitzt dort oben bei der Sel'gen Mahl Und richtet die Erfinder seiner Qual.

"Es ift vollbracht", wer dieses rusen kann, Wie es geruft der hohe Schmerzensmann, Wer rückwärts blickt und keine Sünde findet, Wen keine Schuld an's Erdenleben bindet, Der hat den Himmel schon in seiner Brust, Und jenseits winkt ihm unnennbare Lust.

D'rum wer, wie Er, den Kelch des Todes leert, Dem wird, wie Ihm, ein ewig Reich gewährt, Der kann getrost an seines Lebens Ende Ergeben seinen Geist in Gottes Hände; D'rum ist dies Sterben leicht, seit Christus litt Und als ein Mensch der Kämpse letzten stritt.

#### Gebet eines Greises.

Mein greises Haupt geschmückt mit Silberhaare, Belastet mit der langen Reihe Jahre, Senkt sich getrost zu der ersehnten Bahre, Bleibst Du bei mir, Herr, da der Abend naht.

Des Tages hiße hab' ich, herr, getragen; In heitern, wie in freudeleeren Tagen Wandt' ich zu Dir die Blicke sonder Zagen, O bleib' auch jest bei mir, der Abend naht.

Du führtest sanft mich burch ber Jugend Morgen, Und vor des schwülen Lebensmittags Sorgen Hielt beiner Allmacht Schatten mich verborgen, O bleib' auch jest bei mir, der Abend naht.

Balb — bald, ich fühl' es, wird mein Auge brechen, Zwar bin ich frei von blutigen Verbrechen, Doch frei nicht von des Staubgebornen Schwächen, D'rum bleibe, Herr, nun da der Abend naht.

Wie schön sich in den letzten Abendstrahlen Die Bilder des vergang'nen Lebens malen! Des Weges Müh' kann solch ein Anblick zahlen, Bleibst Du bei mir, nun da der Abend naht.

Zwar steh' ich an des Todes dunkeln Schwellen, Doch schimmern in des Abends Burpurwellen Die Strahlen, die ein bess'res Sein erhellen, Bleibst Du bei mir, Herr, da der Abend naht.

Die Gegenstände rings um mich verschwinden, Und dunkel wird's in diesen niedern Gründen, Doch Nacht und Tod sind leicht zu überwinden, Bleibst Du bei mir, Herr, da der Abend naht.

#### Ersehntes Codtenbette.

Wenn des Todes Schrecken, Herr, mich einst umsah'n, Laß Dein Bild am Kreuze Meinem Lager nah'n!

Iwar, wie Du zu leben, Ist's, was Leben ehrt, Doch, wie Du zu sterben, Was den Tod verklärt.

Naht die letzte Stunde Ernsten Schrittes sich, Quäle keines Hasses Inn'rer Vorwurf mich.

Sanftes Liebesathmen Wehe milb mich an; Allen sei verziehen, Herr, wie Du gethan!

Freundliche Gestalten Mögen um mich steh'n Und dem Lebensmüden Leichten Tod ersleh'n!

Nur ein Wort des Trostes Gieb mir, Herr, dann ein, Daß der Schmerz sich löse In Verklärungsschein.

Sünder mögen reuig Meinen Todfampf schau'n Und von neuem fassen Glauben und Bertrau'n.

Tröstend reich' ich ihnen Dann die kalte Hand: Freund, ich seh' Dich wieder Dort im bessern Land!

Und vor allem, Bater, Eins gewähre mir, In dem Einen gleiche Ich, Erlöser, Dir!

Wend' ich meine Blicke Auf die müde Bahn, Wandle stille Tröstung Meine Seele an.

Hoffnung scheuche Schmerzen, Licht vertreibe Nacht, Und ich ruse siegend Aus: Es ist vollbracht!

Dann vertrau' ich freudig Dem, der aufwärts weist, Herr, in Deine Hände Geb' ich meinen Geift.

#### Gedanken beim Inblick des Kirchhofs von Ruysduel.\*)

Es thürmen sich Gewitter, Die Luft wird rings so bang, Des Lebens Trank ist bitter Und, ach, sein Rausch nicht lang.

Der Baum, der jüngst dem Wetter Getrott voll grünem Laub, Steht nackt jett ohne Blätter, Und bald, bald ift er Staub.

<sup>\*)</sup> Das Gemälde des Kirchhofes von Jakob Runsbael ist Eigenthum der Königl. Gemälde-Galerie zu Dresden.

Die Berke eu'rer Hände Sind der Zerstörung Raub, Zerschmettert steh'n die Wände Und bald, bald sind sie Staub.

Ob stolze Marmorblöcke, Ob gläubig still ein Kreuz Jetzt eu're Leiche becke, Staub war't ihr und einst seid's.

Doch über Grabeshügeln Seh' ich ber Sonne Glanz Sich fern in Wolken spiegeln, Ein siebenfarb'ger Kranz.

Der Hoffnung Strahlen brechen Im Spiegel sich ber Zeit, Hehr ist, was sie versprechen, Es heißt: Unsterblichkeit.

## Hatur und Ideal.\*)

Wie ein Bach sein stilles Wasser schlängelt Durch die lenzumblühte Flur, Wandelt' ich durch's Leben einst, gegängelt Sanst von deiner Mutterhand, Natur!

Icnseits der Umgrenzung dieser Auen Gab es noch kein Land für mich, Sehnsuchtslos erging im reinen blauen Aether meiner Kindheit Auge sich.

Von der Zukunft braucht' ich nicht zu borgen, Was die Gegenwart mir bot.

<sup>\*)</sup> Um dieses Gedichtes willen hat der Graf Friedrich Kalckreuth dem König ein "Ideal und Natur" betiteltes Gedicht gewidmet,

Auf den Abend folgte still der Morgen, Auf den Worgen still das Abendroth.

Ich bedurfte nicht der Hoffnung Träume, Richt Erinn'rung, mild wie Dämmrungslicht; Denn die Zukunft ruhte noch im Keime Und Bergang'nes gab's für mich noch nicht.

Aus den Blumen, die der Au' entblühten, Hob sich mir von selber ein Altar, Und der Unschuld fromme Vitten glühten Auswärts, wie ein Lichtstrom himmelsklar.

Ebens Garten stand mir freundlich offen, Bis ich kostete von der Erkenntniß Baum, Da ergriff mich kühnes Götterhoffen, Und verschwunden war der gold'ne Traum.

Vorwärts, vorwärts treibt's mich — und die Erde Ist zu klein für Das, was in mir lebt; Rückkehr wehrt der Engel mit dem Schwerte, Heil ist nur für Den, der vorwärts strebt.

Wo die Berge sich am höchsten schichten, Klönime gern mein kühner Fuß empor; Wo die Bölker ihre Händel schlichten, Möcht ich steh'n im muth'gen Kämpserchor.

Ruhmsucht führt mich eisern in Gesechte; Liebe schlägt mit jedem Puls das Herz. Freunden reich' ich glühend meine Rechte; Durft des Wissens reißt mich himmelwärts.

Und vor allen naht aus Himmelshöhen Eine göttliche Gestalt; Paradieseklüfte um sie wehen, Wie sie durch die niedern Schatten wallt. Hoheit thront auf ihren Götterzügen, Milde schwebt um ihren Mund; Wie sie spricht, verstummt der Geist der Lügen, Und des himmels Wahrheit thut sich kund.

Hehres Wesen! das ich bald umfangen, Bald anbeten möcht' in Staub gestreckt, Warum wehrest du dem glühenden Verlangen, Da dein Blick stets neuen Drang doch weckt?

Ja! ich seh' es — beine Augen wenden Zu den Sternen sich empor, Eine Krone hältst du in den Händen, Schimmernd wie ein lichtes Meteor.

"Willft du meine Kronen dir erwerben, "Mußt du flieh'n der Erde Flitterschein, "Statt des süßen Bechers reich' ich einen herben, "Aber trink" ihn aus, und ich din dein.

"Suche, Sohn, mich nicht hienieden, "Ich gehöre nicht dem Erdenthal, "Die Belohnung wird dir dort beschieden, "Wo zur Wahrheit wird das Ideal!"

#### Die bier Stufenalter,

nach vier Zeichnungen von Morit Retich.

O frohe Zeit der ewig heitern Spiele, Wo sich mit frischem Grün die Welt noch deckt, Und noch kein Drang voll ahnender Gefühle Der Liebe süßen Schmerz in uns erweckt.

Ein heit'rer Frühlingsmorgen ist das Leben, Die Gegenwart ein leichter Frühlingstraum, Und tausend fröhlich laute Lerchen schweben Die Seelen auf zum blauen Himmelssaum. Der Wiesenplan lockt uns zu leichten Scherzen, Aus frischem Farbenschmelze bunt gewebt, Und ungestöret bleiben uns're Herzen, Wenn auch der Ruß auf zarten Wangen bebt.

Des Lebens ganzer Tag steht uns nun offen, Und jedem Freund erschließet sich die Brust, Und was wir auch von uns'rer Zukunst hoffen, Es trübet nicht der Gegenwart die Lust.

D schöne Zeit! du kanust nicht wiederkehren, Wer dich einmal verlor, hat dich nicht mehr, Es lohnt die Welt mit Schägen und mit Ehren, Doch hohl sind Ehren und die Schäge schwer.

Die Jugend naht, die Sonne steht schon höher, Der Jüngling jauchzt in seines Lebens Kraft, Sein Auge funkelt wie dem trunk'nen Seher, Sein Geist sühlt seiner Fesseln sich entrafft.

Die Welt, denkt er, die Welt muß mein gehören, Die Menschen folgen meinem Machtgebot; Er schafft, zerstört, und schafft, um zu zerstören, Und Ruhe dünkt ihm zwiesach mehr als Tod.

Den schlecht versch'nen Bündel auf dem Rücken Und leicht geschürzt, wie's einem Wand'rer ziemt, Gilt er hinaus, den Blick um sich zu schicken, Wohin sein kühner Jünglingsmuth ihn stimmt.

Doch brennen ihn des heißen Mittags Strahlen, So sinkt er wohl im kühlen Schatten hin, Und fühlt des ungestillten Durstes Qualen, Und süße Sehnsucht trübet seinen Sinn.

Da naht sich eine liebliche Gestaltung Und reicht dem Müden einen Labetrank; Ihn rührt der Liebe allmachtsvolle Waltung, Und Worte nicht, ein Blick nur ist sein Dank, Wie leicht erscheinen ihm des Lebens Mühen, Wenn sie zu seinem Pfade sich gesellt! Wie löset sich in süßen Harmonien Des kühnen Geistes ordnungslose Welt!

Des Lebens Tag steht nun auf seiner Höhe, Die weiten Fluren sind zur Ernte weiß; Doch sanster schlägt sein Herz in ihrer Nähe, Und Schatten findet er im stillen Kreis.

So ist verblüht die Zeit des kühnen Strebens, Um Licht des Tages welkt der Farben Spiel, Des Wissens Baum ist nicht der Baum des Lebens, Der Liebe Scherz weicht ernsterem Gefühl.

Doch auch die ernste Wahrheit lohnt die Ihren, Und wer sie hat, der bleibet gern ihr Kind, Der Mann fühlt seinen Weg ihn abwärts führen, Und hüllt sich sester ein vor Herbst und Wind.

Nachdenkend sieht er, wie die Blätter fallen, Und wie die Sonne sich zum Meere neigt, Und wie der Bögel Züge heimwärts wallen, Bis ihn der Heimath Sehnsucht selbst beschleicht.

Die Gegend röthet sich im Abendstrahle, Ein sanstes Blau wölbt sich am Firmament, Entgegen winkt ihm aus dem stillen Thale Ein kleines Haus, das seine Wünsche kennt.

Die Sonne finkt. Das Alter ist gekommen, Berdunkelt ist der ird'schen Güter Schein, Sein Liebstes hat die Erde ihm genommen Und schließt es in dem kalten Schooße ein.

Es sendet rings auf die beeisten Fluren Der Mond allein sein kaltes Licht herab, Und in den Schnee nur drückt er seine Spuren, Wenn hin er schleicht zu der Geliebten Grab. Da knie't er nun — und vor des Windes Wehen Hüllt ihn ein dichter Mantel sorgsam ein, Die Eiche selbst sieht er entblättert stehen, Die einst ihn schützte vor des Mittags Schein.

"Umsonst — umsonst" — ruft er — "sind meine Thränen, "Sie rufen keinen Todten mir zurück"; "Umsonst ist alles Hoffen, alles Sehnen!" Doch auf das kleine Kreuz fällt da sein Blick.

"Der Glaube, der durch's Leben mich geleitet, "Er täuscht mich nicht, er bleibt auch jetzt mir treu, "Ein schön'rer Frühling ist mir dort bereitet, "Und Gott spricht: Sieh! ich mache alles neu."

## Sans Souci und Charlottenhof.

Sans Souci! des großen Königs Tritte Sind in deinen Käumen aufbewahrt, Frankreichs Pracht wie Frankreichs Wit und Sitte Hat er hier mit deutschem Ernst gepaart.

Wie er aus des öden Sandes Schollen Sich Armida's Gärten hier erschuf, So entstand bei Schlachtendonners Rollen Auch ein mächtig Reich auf seinen Ruf.

Weite Säle, wo die Prachtlust thronet, Wo der Blick durch Gold und Marmor irrt, Sind von üpp'gem Göttervolk bewohnet, Das der Mode bunter Glanz verziert.

Ist es nicht, als ob er hier noch tönte, Jenes beißenden Jahrhunderts Wiß, Der Giganten gleich zu stürmen wähnte Eines Höh'ren als des Donn'rers Siß. Doch ob Boltaire's Freund, ob auch von drüben Fränkisch Gift dein deutsches Herz vergällt, Bist du, Friedrich, deinem Bolk geblieben Doch ein deutscher Fürst in Rath und Feld.

Aber erheiternder öffnet dort unten Sich dem Beschauer Charlottenhof's Welt, Grünende Lauben mit Reblaub umwunden Bieten dem Wandrer ihr schattiges Zelt.

Plätschernde Wäffer, die steigen und fallen, Rühlung verbreitend im feuchten Erguß, Griechenlands Runft und italische Hallen Stimmen die Sinne zu keuscherm Genuß.

Frohsinn, von reinem Bewußtsein beseelet, Jubelt zum Himmel den harmlosen Scherz, Hier fühlt man schlagen, was ewig dort sehlet, Neben dem Geist ein erwärmendes Herz.

# Auf den Brand des Pillnitzer Schlosses.

1. mai 1818.

Du stiller Schauplatz meiner Jugendfreuden, Wo ich der Kindheit goldnen Traum genoß, Wo mir das Leben sorgenfrei verfloß, So soll ich denn von deinem Anblick scheiden, Der oft in's wunde Herz mir Balsam goß. Wein Auge soll sich serner nimmer weiden An deines Tempels freundlichen Gebäuden, An deinem wohlbekannten alten Schloß.

Zum Himmel steigt empor des Rauches Säule. Ach, so verschwindet jedes Erdenglück Und kehrt zum Nichts, aus dem es kam, zurück. Selbst unsres Lebens Lauf entslieht in Gile. D'rum laßt uns wenden himmelwärts den Blick, Daß einst dort oben jede Wunde heile.

## Nach der Inkunft in Pillnitz.

Sei mir gegrüßet, Ländliches Billnig! Freundlich empfängt mich Wieder das Grüne. Vor meinen Augen Ballet nun wieder Herrlich die Elbe. Segelbelastet; Und mir verbergen Nicht mehr das Blaue Rauchige Wolken, Steigenb empor aus Bräunlichen Effen. Nicht mehr durch lange Wink'lige Gaffen Brauch' ich zu schreiten; Will ich in's Freie, Dann in zwei Schritten Führt mich die Treppe Sin in ben Garten, Wo sich mein Auge Weidet am Grünen, Wo ich mich freue In der Natur.

## Sehnsucht nach Italien.\*)

Ueber jenen eißgekrönten Tauern Liegt ein Land von wundersamer Art, Das in stiller Columbarien Mauern Hoher Borzeit heil'ge Asche wahrt.

<sup>\*)</sup> Ueber dieses Gedicht schrieb Tiedge, dem dasselbe von Wiltip mitsgetheilt worden war, an diesen: "Wie vielen Dank bin ich Ihnen schuldig

Dich ergreift ein unnennbares Schauern, Steigst du in dies Segensland hinab, Wie des Bruders halbverklärtes Trauern Un des heißgeliebten Bruders Grab.

D jo bräutlich, wie es einst sich schmückte, Als es Helbensöhne noch gebar, Stellt es jest noch, da der Sturm es knickte, Dem entzückten Wanderer sich dar.

Sei gegrüßt mir, Baterland bes Schönen, Reizender nach hingeschwund'nem Licht, Wie das Aug' der Liebenden in Thränen Seelenvoller zu der Seele spricht.

Reb' und Delbaum fronen beine Soben Und bein Zephyr weht Drangenbuft,

für das herrliche Gedicht, welches Sie mir von Ihrem vortrefflichen Prinzen mitgetheilt haben. Sie wissen, wie ich immer der Korrektheit und des leicht binwallenden Stromes seiner Wedanten mich gefreut habe. Sein Italien aber übertrifft, besonders an der ersteren Eigenschaft, alle seine früheren Arbeiten. Ich habe es unserer edlen Freundin (Elija v. d. Recke) vorgelesen, ohne den Berfaffer zu nennen: fie war gang bavon entzückt. Es hat ebenfo erhabene als rührende Büge. Belch eine ergreifende Strophe ,Dich ergreift ein unnenn= bares Schauern' zc. Und bann unmittelbar barauf die gleichsam mit einem Thränenlächeln uns ansprechende Strophe ,D so bräutlich, wie es einst sich schmückte' ze. Ferner die wahrhaft flaffische Strophe "Mutter alles Schönen, alles Hohen, - Hobst des Lichtes Fackel du empor - Künftler, Dichter, Beije und Herven - Brachte jegensreich Dein Schoof hervor.' Auch der schöne seelenvolle Brug, den ich früher hatte anführen sollen, hat mich zur Begeisterung erhoben; ich hätte bem Berfasser jogleich zurufen mögen: "Das Baterland des Großen und des Schönen — Bernichten konnt' es nicht der Zeiten Lauf; - Mir blüht es hell in Deinen Teiertonen, - Du hochgeweihter, wieder auf.' Mehr noch als die Korreftheit der Sprache und des Bersbaues habe ich die Richtigkeit und Reife der Gedanken und das Treffende seiner Bildersprache bewundert. Diejes Gedicht hat mir ein wahres Labfal, deffen ich in unsern neuen poetischen Zeiten recht sehr bedurfte, gewährt. Und nun noch die Frage: wurde der Pring es wohl erlauben, daß ich sein schones Gebicht in dem Liederfreise vorläse? Ich bin daselbst nur ein Gast und möchte gern burch ein würdiges Gaftgeschent meine Einladung vergelten."

of the last leading and leading

The Annual remains on Animal The section into the result to restaurch that a section Section and section of the formal and and

The control of the united many form.

The of Products and the form Products and the form Products and the form Products and the form of th

Lacourty out in come being Seem or Aurus in being model. Leave for model in him model. Seem for model in himsefficial.

Band dis Zumn dis John gam de duns Jim di muc kantas Tunn Sak di John Band dinsera kan Zumi kum

Sin anioni ieropp min duri Time Brit an incen Hauginen niner. Brit i november deceme Min ditter in die reanionimische Bam.

Freden idrumid our unm andumpemm Est der Esta de autgesetzt ward Dat Evangung gegr um berögen Stauen Bur des Coms enrähmundiner Segenwan.

Ber ne anleinider Bere.

Mand entichwund ner Luft, verhalter Lieder, Adh, in beinen mütterlichen Schoof Benft' auch mir sich eine Blüthe nieder, Bie ber Mindheit Rosentraum entsproß. Dennoch zieht mit mächtigen Gewalten Schnsucht mich zu beinen Grenzen hin, Wo vergang'ne liebende Gestalten Nahe, meinem Geift vorüberzieh'n.

#### Cajano.

Bur Erinnerung an den dortigen Aufenthalt im berbfte 1828.

Oft noch werd' ich liebend nach Dir blicken, Holde Blüth' aus der Erinn'rung Kranz! Stille Billa! wo im Hochentzücken Leicht dahin mir flog der Horen Tanz.

Du, Ombrone, beffen Fluth; geleitet Bon bes Fleißes mühevoller Hand, Segen auf die Fluren rings verbreitet Und zum Garten Gottes schafft das Land.

Sanfte Hügel, die des Oelbaums Fülle, Die des Weinlaubs frische Kron' umkränzt! Apennin, der in des Abends Stille Dunkelblau am heitern Himmel glänzt!

Büsche, wo mit immergrünen Eichen Uns'rer Tannen heimisch Laub sich paart! Ost noch wird mich Schusucht still beschleichen Nach der Zeit, da ihr mir nahe war't.

Denn in eu'ren zauberischen Hallen Faßte mich des Freundes Hand vom neu'n, Fühlt' ich sanster Schwesterliebe Wallen, Milb wie Sommerabends Mondenschein.

Sic, die, mit dem Leben selbst geboren, In des Lebens innern Kern verwebt, Fern von Furcht und eitler Sucht der Thoren, Nur Vertrauen schenket und erstrebt. Auf den Abend folgte still der Morgen, Auf den Worgen still das Abendroth.

Ich bedurfte nicht der Hoffnung Träume, Richt Erinn'rung, mild wie Dämmrungslicht; Denn die Jukunft ruhte noch im Keime Und Bergang'nes gab's für mich noch nicht.

Aus den Blumen, die der Au' entblühten, Hob sich mir von selber ein Altar, Und der Unschuld fromme Bitten glühten Auswärts, wie ein Lichtstrom himmelsklar.

Ebens Garten stand mir freundlich offen, Bis ich kostete von der Erkenntniß Baum, Da ergriff mich kühnes Götterhoffen, Und verschwunden war der gold'ne Traum.

Vorwärts, vorwärts treibt's mich — und die Erde Ist zu klein für Das, was in mir lebt; Rückfehr wehrt der Engel mit dem Schwerte, Heil ist nur für Den, der vorwärts strebt.

Wo die Berge sich am höchsten schichten, Klömme gern mein kühner Fuß empor; Wo die Bölker ihre Händel schlichten, Wöcht ich steh'n im muth'gen Känupserchor.

Ruhmsucht führt mich eisern in Gesechte; Liebe schlägt mit jedem Puls das Herz. Freunden reich' ich glühend meine Rechte; Durst des Wissens reißt mich himmelwärts.

Und vor allen naht aus Himmelshöhen Eine göttliche Gestalt; Paradieseslüfte um sie wehen, Wie sie durch die niedern Schatten wallt. Theilnehmerin an meinen stillen Schmerzen, Tönt'st sanst die Seufzer meiner Brust du nach; D, halte jett auch in des Freundes Herzen Des Fernen Bild mit Geisterstimme wach.

#### Auf den Frühling.

Siehe, schon naht in der Horen Begleitung der liebliche Frühling, Blumenumwunden das Haupt;

Aber noch decket der Schnee die winterlich glänzenden Fluren Gegen den starrenden Nord,

Und es strecken die Aeste zum neblig umwölketen Himmel Laublose Bäume empor,

Gleich als wollten von Menschen sie und von unsterblichen Göttern Hilfe ersteh'n in der Noth.

Selbst die Gewässer, die uns der erhabene Flußgott der Elbe, Thronend auf Böhmens Gebirg,

Aus dem gefülleten Krug zusendet, hemmet die Rälte Im majestätischen Lauf;

Handelbelebende Schiffe und leichthin gleitende Flöße Decken die Fluthen nicht mehr,

Aber mit sicherem Tritt und furchtlos schreitet der Wandrer Ueber die Decke von Eis.

Ach, schon hatte der freundliche Lenz sich dem Menschen gezeiget, Festlich geschmückt wie die Braut,

Wenn sie zum Traualtar tritt an der Seite des zärtlich Geliebten, Welcher ihr Herz sich gewann.

Schmeichelnd hatte dem Schoof der bewahrenden Erde die Sonne Grünende Sproffen entlockt;

Hoch in die Lüfte entstieg das Chor der jubelnden Lerchen, Lobend den Schöpfer der Welt,

Schaarenweij' auch waren, den Frühling verkündend, die Schwalben Bon dem Acthiopischen Strand

Wiederzurückgekehrt, und auf dem strohenen Dache Wohnte der friedliche Storch. Gleich dem Wanderer, der, wenn er lang' durch schweigende Wälder Nächtlich die Reise vollbracht,

Endlich durch grünendes Laub am Morgen die Sonne begrüßet, Die er so lange entbehrt;

So entstieg auch ber Mensch bem langen Schlafe bes Winters, Freude erfüllte bas Herz,

Und in die freie Natur trieb ihn ein mächtiges Sehnen, Helios' Wagen zu schau'n.

Sein entzücketes Ohr hing an Philomelens Gefängen In dem erfrischenden Hain,

Horchend lieber den Sängern des Waldes, als Cimbeln und Leiern, Kunstvoll von Wenschen gespielt.

(Unvollendet geblieben.)

#### Elegie auf den Cod einer Nachtigall.

Du bist nicht mehr, verstummt sind deine Klagen, Die durch den schatt'gen Liederhain ertönt Und in den blüthenreichen Frühlingstagen Der stillen Laube heil'ge Ruh' verschönt.

Dein Weibchen fist nun einsam auf dem Reste Und barrt umsonst auf ihres Freundes Kuß, Umsonst -- denn durch des Baumes dunkle Aeste Bringst du ihr nicht mehr deinen Worgengruß.

So ichnell zeritort der Tod der Jugend Träume Und alles, mas ein ird'iches Herz beglückt, Dem Sturme gleich, der kaum entivroß'ne Keime Und zurte Blütben an den Bäumen knickt.

Des Lebens Lenz entfliebt mit ichnellen Schritten: Richt des Bertaff nen febnsuchtsvoller Blid. Richt seine Ibranen, nicht fein beißes Bitten Halt ibn. den Unaufbaltsamen, zurud. Dem Frühling folgt des glüh'nden Sommers Schwüle, Das Mannesalter, wo uns Sorge beugt, Den Sommer scheucht des rauhen Herbstes Kühle, Wo, gleich dem Haar am Haupt, das Laub erbleicht.

Auctumnus wird vom Winterfrost vertrieben, Der in ein Leichentuch verhüllt die Welt; So führt Freund Hain uns aus dem Arm der Lieben In jenes Land, das ewig uns behält.

#### Zandbausegen.

Heil bir, o Landbau, der die reinsten Freuden, Die sichersten der Schätze uns gewährt, Den nicht der Kräfte frevelndes Vergeuden, Nicht der Gewinnsucht Trug und List entehrt, Der, nur ein Wiesenblümchen zwar, bescheiden Um stillen Busen der Natur sich nährt, Doch Menschendasein, Menschenwohl begründet Und das geweihte Vand der Staaten bindet.

Du führest in des Lebens Niederungen, Die der Natur entfremdet sind, zurück, Wenn lang', von Wind und Wogen umgeschwungen, Sich nach dem Hasen heinwärts sehnt ihr Blick. Dir widmet jährlich seine Huldigungen Des ält'sten Reiches Fürst; denn das Geschick, Das es Jahrtausende hindurch erhalten, Liegt in des Pflugs geheimnisvollem Walten.

Aus beinem unentweihten Schooß entsprießen Der Bürger Werk', der Krieger Helbenschaar, Des Staatsmanns Lichtblick, dessen tief'rem Wissen Des Bölkerlebens inn'rer Kern wird klar. Des Daseins herrlichstes Symbol umschließen Die Bilber, die das reichbekränzte Jahr Durch bich uns bringt: fie beutete bem Borer Boll hohen Sinns bes em'gen Beiles Lehrer.

Wohl Tem, der, von dem nichtigen Gewühle Der Stadt sich wendend, dein Uspl begrüßt, Wo in des stillen Wiesengrundes Kühle Der eig'ne Herd sich lockend ihm erschließt. Doch dreimal wohl! wenn, ähnlich im Gesühle, Ein Nachbar ihm die Einsamkeit versüßt; Dann wird aus der Erholung kurzen Stunden Der Freundschaft Immortellenkranz gewunden.

#### Berrschsucht.

Nach der Herrichfucht eitlem Glanz zu geizen Ist des Menschen angeborner Hang. Herrschen wollen Mädchen mit den Reizen Und Thrannen durch den harten Zwang.

Herrschen will der Redner mit dem Worte, Herrschen will der Reiche mit dem Geld, Und der Krieger streift von Ort zu Orte, In beherrschen die besiegte Welt.

Herrschen wollen Anaben über Anaben In des Kinderspieles frohen Reih'n, Und der Sclave möchte Sclaven haben, Um im kleinen doch ein Herr zu sein.

Herrschen ist das Salz im Erdenleben, Heißt's vom Tajo bis zum Newa-Strand. Unrecht kann ich euch hierin nicht geben, Doch ihr irr't nur in dem Gegenskand;

Menschen sollt ihr nicht zu Sclaven wählen, Sollt nicht spielen eurer Brüder Herrn, Eurer Herrschssucht nur sollt ihr befehlen, Und das laßt ihr, ach, nur gar so gern.

#### Lebensregeln.

Haft Du mehr als Einen Wein, Wähle ftets ben rechten, Aber kann's nicht anders sein, Trinke auch den schlechten.

Lache, wo's zu lachen giebt, Weine, wo man weinet, Streite, wo ben Streit man liebt, Scheine Dem, der scheinet.

Kindern laß' ihr Kinderspiel, Reichen ihre Schätze, Schmierern ihren Federkiel, Narren Chrenplätze.

Sche And'rer Ebelmuth Hämisch nicht herunter, Schiebe Dem, der Böses thut, Bessern Willen unter.

Gar zu übel ift cs noch Richt auf unf'rer Erden; Wöchten alle Menschen boch Gut und glücklich werden!

Auf! noch lebt der alte Gott, Brüder, seid zufrieden, Jedem ward bis auf den Tod Hier sein Maß beschieden.

Auf! stoßt an, laßt froh uns sein Und mit Gott nicht rechten! Habt Ihr keinen guten Wein, Greift frisch nach dem schlechten.

(Aus der früheften Jugendzeit.)

## Nach der Ankunft in Pillnitz.

Sei mir gegrüßet, Ländliches Villnit! Freundlich empfängt mich Wieder das Grüne, Vor meinen Augen Wallet nun wieder Herrlich die Elbe. Segelbelastet; Und mir verbergen Nicht mehr das Blaue Rauchige Wolfen, Steigend empor aus Bräunlichen Effen. Nicht mehr durch lange Wink'lige Gaffen Brauch' ich zu schreiten; Will ich in's Freic, Dann in zwei Schritten Führt mich die Treppe Sin in den Garten, Wo sich mein Auge Weidet am Grünen, Wo ich mich freue In der Natur.

## Sehnsucht nach Italien.\*)

Ueber jenen eisgekrönten Tauern Liegt ein Land von wundersamer Art, Das in stiller Columbarien Mauern Hoher Borzeit heil'ge Liche wahrt.

<sup>\*)</sup> Ueber dieses Gedicht schrieb Tiedge, dem dasselbe von Miltip mits getheilt worden war, an diesen: "Wie vielen Dank bin ich Ihnen schuldig

#### An G. Belius. Aus zoraz' Oben II, 3.

Gedenk' in schweren Zeiten ein gleich Gemüth Dir zu bewahren, welches in guten auch Der ungezähmten Freude Toben Mäßige, Delius, dem Tod' Bestimmter;

Ob du durch's ganze Leben in Trübsinn wallst, Ob auf entleg'nem Rasen gestreckt du dich Erfreust am Festtag durch Falerner Wein mit dem Zeichen des innern Kellers.

Wo ihrer Aeste gastfreien Schatten gern Die Silberpappel eint mit der Tanne Stolz, Und vom abschüff'gen Bett das slücht'ge Bächlein sich mühet herabzugleiten;

Dorthin laß bringen buftende Nard' und Wein Und, ach! der holden Rose zu kurzen Flor, Da Alter, Glück, der drei Geschwister Finstres Gespinnst es dir noch gestatten.

Laß vom zusammerworbenen Wald und Haus Und Landgut, das der gelbliche Strom bespült, Laß ab, und des hoch aufgethürmten Reichthums bemächtige sich der Erbe.

Gleich gilt's, ob reich du und von dem alten Haus Des Juachus, ob arm und von niedrem Stamme Du unter freien Himmel weilest, Opfer des Orkus, der nichts verschonet.

Bu gleichem Ziel reißt's alle; geschüttelt wird Die Urne Aller, früher und später nur Fällt unser Loos heraus, zu ew'ger Bannung uns ladend auf Charon's Nachen.

#### Tempelode aus yoraz III, 1.

Unheil'gen Böbel haffe und fliehe ich! Schweigt ftill, und horchet, Mädchen und Jünglinge, Euch singt der Musenpriester heute Lieder, die nie noch ein Ohr vernommen.

Der Fürsten Strenge gegen ihr eig'nes Bolk Bergilt mit gleicher Strenge Diespiter, Der, im Gigantenkampse Sieger, Alles bewegt mit den Augenbrauen.

Mag sein, daß Einer weiter als Andere Der Bäume Furchen ordne; durch Uhnen groß Sich Dieser auf den Wahlplatz wage; Jener berühmter durch Ruf und Sitten

Sich mit bestrebe; Der ber Alienten mehr Besitze: aber Hohen und Niederen Zieht einst ihr Todesloos das Schicksal, Schüttelnd die Namen in gleicher Urne.

Wem überm Frevlerschädel das Richtschwert hängt, Dem reizt den Gaumen selbst kein Sicilisch Mahl, Den wiegen nicht in süßen Schlummer Vogelgesänge noch Leiertöne.

Der leise Schlaf verschmähet des Landmanns Dach, Berschmähet der Bäche schattige User nicht, Und weilt vor allen gern in Tempe's Auen, gefühlt durch den Hauch des Zephyrs.

Wer mehr nicht wünschet, als er bedarf, Den reizt, Um Gold zu häusen, nicht das erzürnte Meer, Den schrecket des Arktur's Entschwinden Richt, noch des stürmischen Böckleins Aufgang.

Was fümmert's ihn, ob Hagel ben Weinberg trifft, Db Bäum', auf dürren Boden gepflanzet, bald Den Regen, balb ben trocknen Hundsstern, Balb ben erstarrenden Frost beschuld'gen.

Den Bau der Dämme weit in der hohen Sec Bemerkt der Fisch; es senkt auf des Meeres Grund Der Gutsherr ewig unersättlich Steine und Mörtel mit seinen Knechten.

Doch mit dem Grundstück wächst auch die Furcht in ihm; Auf erzbeschlaguem Kiele verfolget sie Den kühnen Schiffer, hinterm Reiter Schwingt auf das Roß sich die schwarze Sorge.

Wenn nun kein Purpurstoff, der der Sterne Here An Glanz besiegt, kein Phrygischer Wunderstein, · Rein Traubensaft Falernums, keine Persische Narde den Schmerz erleichtert:

Was soll, geschmückt mit Säulen, dem Neid ein Ziel, Ich einen Hof im neu'sten Geschmack mir bau'n? Was soll ich mein Sabiner-Gütchen Thöricht vertauschen mit läst'gem Reichthum?

#### Der fünfte Mai. Hach Manzoni.

"Er ift nicht mehr!" Wie regungslos Stand die entjeelte Hülle, Als mit dem letzten Hauch ihr schwand So hohen Geistes Fülle, Steht jetzt die Erd auf solchem Ruf Erstaunet und verwirrt,

Stumm an den Todesglockenschlag Des Schicksalsmannes denkend, Und weiß nicht, ob je wiederum, Den Staub mit Blut ihr tränkend, Der Fußtritt solches Sterblichen Auf ihr hinschreiten wird. Ja, in euch seh' das Geschlecht der Theuern In drei holden Blüthen ich ersteh'n, Die der Kindheit Träume mir erneuern, Sanft umspielt von der Erinn'rung Weh'n.

Parum bleibt mein Blick nach dir gewendet, Schöne Zeit, die mir im Innern lebt, Wie der Ton des Liedes, das geendet Noch auf ferner Lüfte Schwingung bebt.

## Der Glockenthurm in Pisa.

Hoch schwebst du, heil'ge Glocke, dir zu Füßen Liegt sanst Toskana's Flux, als ob sie schlief, Geschlechter sah'st Geschlechtern du entsprießen, Die treu dein Mund zu Gottes Tempel rief.

Wenn laut der stolzen Seestadt reges Wallen Verkündete des Siegessestes Lust, Da stimmtest du in den geweihten Hallen Zu reinem Dankgefühle jede Brust.

Du klagtest bei dem ungemessi'nen Trauern, Als bei Walora Pisa's Blüthe siel,\*) Und drohend drang's von dir mit dumpsen Schauern Bei Ugolino's Tod zu Koger's Pfühl.\*\*)

Und unter Tausenden, die du begleitet Zur Grabesruh' mit schmelzendem Gesang, Haft mitleidsvollen Alanges du geläntet Zwei'n meiner Lieben\*\*\*) auf dem letzten Gang.

<sup>\*)</sup> Bei Malora 1250 Niederlage der Pisaner Flotte durch die Genuesen.

<sup>\*\*)</sup> Dante's Göttliche Komödie, Hölle XXXIII, 13-18.

<sup>\*\*\*)</sup> Dem Bruder Prinzen Clemens († 1822) und der Schwester Maria Anna, Gemahlin des Freundes Großherzog Leopold II. von Tostana († 1832).

Theilnehmerin an meinen stillen Schmerzen, Tönt'st sanst die Seuszer meiner Brust du nach; D, halte jett auch in des Freundes Herzen Des Fernen Bild mit Geisterstimme wach.

#### Buf den Frühling.

Siehe, schon naht in der Horen Begleitung der liebliche Frühling, Blumenummunden das Haupt;

Aber noch decket der Schnee die winterlich glänzenden Fluren Gegen den starrenden Nord,

Und ce ftreden die Aeste zum neblig umwölketen Himmel Laublose Bäume empor,

Gleich als wollten von Menschen sie und von unstervlichen Göttern Hilfe ersteh'n in der Noth.

Sclbst die Gewässer, die uns der erhabene Flußgott der Elbe, Thronend auf Böhmens Gebirg,

Aus bem gefülleten Krug zusendet, hemmet die Ralte Im majestätischen Lauf;

Handelbelebende Schiffe und leichthin gleitende Flöße Decken die Fluthen nicht mehr,

Aber mit sicherem Tritt und furchtlos schreitet der Wandrer Ueber die Decke von Eis.

Ach, schon hatte der freundliche Lenz sich dem Menschen gezeiget, Festlich geschmückt wie die Braut,

Wenn sie'zum Tranaltar tritt an der Seite des zärtlich Geliebten, Welcher ihr Herz sich gewann.

Schmeichelnd hatte dem Schoof der bewahrenden Erde die Sonne Grünende Sprossen entlockt;

Hoch in die Lüfte entstieg das Chor der jubelnden Lerchen, Lobend den Schöpfer der Welt,

Schaarenweij' auch waren, den Frühling verkündend, die Schwalben Von dem Acthiopischen Strand

Wiederzurückgekehrt, und auf dem strohenen Dache Wohnte der friedliche Storch. Gleich dem Wanderer, der, wenn er lang' durch schweigende Wälder Nächtlich die Reise vollbracht,

Endlich durch grünendes Laub am Morgen die Sonne begrüßet, Die er so lange entbehrt;

So entstieg auch ber Mensch bem langen Schlafe bes Winters, Freude erfüllte das Herz,

Und in die freic Natur trieb ihn ein mächtiges Schnen, Helios' Wagen zu schau'n.

Sein entzücketes Ohr hing an Philomelens Gefängen In dem erfrischenden Hain,

Horchend lieber den Sängern des Waldes, als Cimbeln und Leiern, Kunftvoll von Menschen gespielt.

(Unvollendet geblieben.)

#### Elegie auf den Tod einer Nachtigall.

Du bist nicht mehr, verstummt sind deine Klagen, Die durch den schatt'gen Liederhain ertönt Und in den blüthenreichen Frühlingstagen Der stillen Laube heil'ge Ruh' verschönt.

Dein Weibchen sitzt nun einsam auf dem Neste Und harrt umsonst auf ihres Freundes Kuß, Umsonst — denn durch des Baumes dunkle Aeste Bringst du ihr nicht mehr deinen Morgengruß.

So schnell zerftört ber Tob ber Jugend Träume Und alles, was ein ird'sches Herz beglückt, Dem Sturme gleich, der kaum entsproß'ne Keime Und zarte Blüthen an den Bäumen knickt.

Des Lebens Lenz entflieht mit schneden Schritten; Richt des Berlaff'nen sehnsuchtsvoller Blick, Richt seine Thränen, nicht sein heißes Bitten Hält ihn, den Unaufhaltsamen, zurück. Dem Frühling folgt des glüh'nden Sommers Schwüle, Das Mannesalter, wo uns Sorge beugt, Den Sommer scheucht des rauhen Herbstes Kühle, Wo, gleich dem Haar am Haupt, das Laub erbleicht.

Auctumnus wird vom Winterfrost vertrieben, Der in ein Leichentuch verhüllt die Welt; So führt Freund Hain uns aus dem Arm der Lieben In jenes Land, das ewig uns behält.

#### Zandbausegen.

Heil bir, o Landbau, der die reinsten Freuden, Die sichersten der Schätze uns gewährt, Den nicht der Kräfte frevelndes Vergeuden, Nicht der Gewinnsucht Trug und List entehrt, Der, nur ein Wiesenblümchen zwar, bescheiden Um stillen Busen der Natur sich nährt, Doch Menschendasein, Menschenwohl begründet Und das geweihte Band der Staaten bindet.

Du führest in des Lebens Nicderungen, Die der Natur entfremdet sind, zurück, Wenn lang', von Wind und Wogen umgeschwungen, Sich nach dem Hasen heimwärts sehnt ihr Blick. Dir widmet jährlich seine Huldigungen Des ält'sten Reiches Fürst; denn das Geschick, Das es Jahrtausende hindurch erhalten, Liegt in des Pflugs geheinmißvollem Walten.

Aus deinem unentweihten Schooß entsprießen Der Bürger Werk', der Krieger Helbenschaar, Des Staatsmanns Lichtblick, dessen tief'rem Wissen Des Bölkerlebens inn'rer Kern wird klar. Des Daseins herrlichstes Symbol umschließen Die Bilder, die das reichbekränzte Jahr Durch dich uns bringt: sie deutete dem Hörer Boll hohen Sinns des em'gen Heiles Lehrer.

Wohl Dem, der, von dem nichtigen Gewühle Der Stadt sich wendend, dein Afyl begrüßt, Wo in des stillen Wiesengrundes Kühle Der eig'ne Herd sich lockend ihm erschließt. Doch dreimal wohl! wenn, ähnlich im Gefühle, Ein Nachbar ihm die Einsamkeit versüßt; Dann wird aus der Erholung kurzen Stunden Der Freundschaft Immortellenkranz gewunden.

#### Berrschsucht.

Nach der Herrschjucht eitlem Glanz zu geizen Ist des Menschen angeborner Hang. Herrschen wollen Mädchen mit den Reizen Und Thrannen durch den harten Zwang.

Herrschen will der Redner mit dem Worte, Herrschen will der Reiche mit dem Geld, Und der Krieger streift von Ort zu Orte, Zu beherrschen die besiegte Welt.

Herrschen wollen Knaben über Knaben In des Kinderspieles frohen Reih'n, Und der Sclave möchte Sclaven haben, Um im kleinen doch ein Herr zu sein.

Herrschen ist das Salz im Erdenleben, Heißt's vom Tajo bis zum Newa-Strand. Unrecht kann ich euch hierin nicht geben, Doch ihr irr't nur in dem Gegenskand;

Menschen sollt ihr nicht zu Sclaven wählen, Sollt nicht spielen eurer Brüder Herrn, Eurer Herrschssucht nur sollt ihr besehlen, Und das laßt ihr, ach, nur gar so gern.

#### Lebensregeln.

Haft Du mehr als Einen Wein, Wähle stets ben rechten, Aber kann's nicht anders sein, Trinke auch den schlechten.

Lache, wo's zu lachen giebt, Beine, wo man weinet, Streite, wo ben Streit man liebt, Scheine Dem, der scheinet.

Kindern laß' ihr Kinderspiel, Reichen ihre Schätze, Schmierern ihren Federfiel, Narren Chrenplätze.

Sche Und'rer Ebelmuth Hämisch nicht herunter, Schiebe Dem, der Böses thut, Bessern Willen unter.

Gar zu übel ist es noch Nicht auf uns'rer Erben; Wöchten alle Menschen boch Gut und glücklich werden!

Auf! noch lebt der alte Gott, Brüder, seid zufrieden, Jedem ward bis auf den Tod Hier sein Maß beschieden.

Auf! stoßt an, laßt froh uns sein Und mit Gott nicht rechten! Habt Ihr keinen guten Wein, Greift frisch nach dem schlechten.

(Aus der früheften Jugendzeit.)

# In Aristins Fuscus.

Wer an Wandel tadellos ift und schulbfrei, Der bedarf des Maurischen Wurfspeers nicht, noch Bogen, Fuscus, noch des von gift'gen Pfeilen Schwangeren Köchers.

Mag sein Weg durch brennende Syrten oder Durch des unwirthbaren Caucasiens Berg' ihn Führen oder durch vom Hydasp bespülte Fabelgefilde.

Denn als, meine Lalage einft ich singend, Frei von Sorgen über die Grenzen schweifte Im Sabin'schen Wald, sloh ein Wolf vor mir, dem Waffenentblößten.

Welch' ein Unthier, wie es das kriegerische Daunien nicht in nährenden Forsten aufzieht, Noch das Reich des Juba erzeugt, der Löwen Dürre Erhalt'rin.

Setze mich hin, wo nie auf trägen Felbern Von dem lauen Weste ein Baum erquickt wird, Auf den Strich der Erde, den Nebel stets und Schäblicher Zeus drückt;

Setze allzu nah' unter Phöbus' Wogen Mich in häuserlose Gesild', ich werde Lalage doch lieben, voll Anmuth lächelnd, Sprechend voll Anmuth.

<sup>\*)</sup> In der Uebersetzung dieser Ode sinden sich Anklänge an die Preiß'sche Uebersetzung, so daß zu vermuthen ist, der König müsse dieselbe gekannt haben, obgleich in seiner Bibliothek die Preiß'sche Horazausgabe nicht vorhanden gewesen ist. Jedoch zeigt die Uebersetzung des Königs neben der Preiß'schen eine unbedingte Selbständigkeit.

#### An G. Belius. Aus zoraz' Oden II, 3.

Gebenk' in schweren Zeiten ein gleich Gemüth Dir zu bewahren, welches in guten auch Der ungezähmten Freude Toben Mäßige, Delius, dem Tod' Bestimmter;

Ob du durch's ganze Leben in Trübsinn wallst, Ob auf entleg'nem Rasen gestreckt du dich Erfreust am Festtag durch Falerner Wein mit dem Zeichen des innern Kellers.

Wo ihrer Aeste gastfreien Schatten gern Die Silberpappel eint mit der Tanne Stolz, Und vom abschüff'gen Bett das slücht'ge Bächlein sich mühet heradzugleiten;

Dorthin laß bringen buftende Nard' und Wein Und, ach! der holden Rose zu kurzen Flor, Da Alter, Glück, der drei Geschwister Finstres Gespinnst es dir noch gestatten.

Laß vom zusammerworbenen Wald und Haus Und Landgut, das der gelbliche Strom bespült, Laß ab, und des hoch aufgethürmten Reichthums bemächtige sich der Erbe.

Gleich gilt's, ob reich du und von dem alten Haus Des Inachus, ob arm und von niedrem Stamme Du unter freien Himmel weilest, Opfer des Orkus, der nichts verschonet.

Bu gleichem Ziel reißt's alle; geschüttelt wird Die Urne Aller, früher und später nur Fällt unser Loos herauß, zu ew'ger Bannung uns ladend auf Charon's Nachen.

#### Tempelode aus Yoraz III, 1.

Unheil'gen Pöbel haffe und fliehe ich! Schweigt ftill, und horchet, Mädchen und Jünglinge, Euch singt der Musenpriester heute Lieder, die nie noch ein Ohr vernommen.

Der Fürsten Strenge gegen ihr eig'nes Bolt Bergilt mit gleicher Strenge Diespiter, Der, im Gigantenkampfe Sieger, Alles bewegt mit den Augenbrauen.

Mag sein, daß Einer weiter als Andere Der Bäume Furchen ordne; durch Ahnen groß Sich Dieser auf den Wahlplatz wage; Jener berühmter durch Ruf und Sitten

Sich mit bestrebe; Der ber Klienten mehr Besitze: aber Hohen und Niederen Zieht einst ihr Todesloos das Schicksal, Schüttelnd die Namen in gleicher Urne.

Wem überm Frevlerschädel das Richtschwert hängt, Dem reizt den Gaumen selbst kein Sicilisch Mahl, Den wiegen nicht in süßen Schlummer Vogelgesänge noch Leiertöne.

Der leise Schlaf verschmähet des Landmanns Dach, Berschmähet der Bäche schattige User nicht, Und weilt vor allen gern in Tempe's Auen, gefühlt durch den Hauch des Zephyrs.

Wer mehr nicht wünschet, als er bedarf, Den reizt, Um Gold zu häusen, nicht das erzürnte Meer, Den schrecket des Arktur's Entschwinden Richt, noch des stürmischen Böckleins Aufgang.

Was fümmert's ihn, ob Hagel den Weinberg trifft, Db Baum', auf durren Boden gepflanzet, bald

Den Regen, balb den trocknen Hundsstern, Bald den erstarrenden Frost beschuld'gen.

Den Bau der Dämme weit in der hohen See Bemerkt der Fisch; es senkt auf des Meeres Grund Der Gutsherr ewig unersättlich Steine und Mörtel mit seinen Knechten.

Doch mit dem Grundstück wächst auch die Furcht in ihm; Auf erzbeschlagnem Kiele verfolget sie Den fühnen Schiffer, hinterm Reiter Schwingt auf das Roß sich die schwarze Sorge.

Wenn nun kein Purpurstoff, der der Sterne Heer An Glanz besiegt, kein Phrygischer Wunderstein, · Kein Traubensaft Falernums, keine Bersische Narde den Schmerz erleichtert:

Was foll, geschmückt mit Säulen, dem Neid ein Ziel, Ich einen Hof im neu'sten Geschmack mir bau'n? Was soll ich mein Sabiner-Gütchen Thöricht vertauschen mit läst'gem Reichthum?

## Der fünfte Mai. Hach Manzoni.

"Er ift nicht mehr!" Wie regungslos Stand die entseelte Hülle, Als mit dem letzten Hauch ihr schwand So hohen Geistes Fülle, Steht jetzt die Erd auf solchem Ruf Erstaunet und verwirrt,

Stumm an den Todesglockenschlag Des Schicksalsmannes denkend, Und weiß nicht, ob je wiederum, Den Staub mit Blut ihr tränkend, Der Fußtritt solches Sterblichen Auf ihr hinschreiten wird. Ihn sah hellleuchtend auf dem Thron Mein Geist und hat geschwiegen, Sah ihn mit wechselndem Geschick Ersteh'n und fallen, liegen, Und mischte seine Stimme nicht Dem tausendstimm'gen Klang.

Baar feilen Lob's wie feigen Schmäh'ns Des lästernden Gezüchtes Erhebt er sich, durchschüttert jett Vom Schwinden solchen Lichtes, Anstimmend über seiner Urn' Unsterblichen Gesang.

Bom Pyramidenfeld zum Joch Der Alpen, von dem Rheine Jum Tajo klang sein Donnerschlag Dicht nach dem Blitzesscheine, Der von der Schlla Schlund zum Don, Vom Meer zum Meere suhr!

War's echter Ruhm? Der Nachwelt bleibt Der schwerc Spruch! Wir beugen Die Stirn dem höchsten Bildner, der Un ihm uns wollte zeigen Bon seinem schöpferischen Geist In höherm Maß die Spur.

Die stürmisch brustdurchzitternde Lust an gewalt'gen Planen, Des Herzens Drang, das ungezähmt Glüht auf der Herrschaft Bahnen, Sie faßt und einen Preis erringt, Den hoffen Thorheit war,

Erfuhr er, nach der Fährlichkeit Des Ruhmes hell'res Strahlen, Die Flucht, den Sieg, das Königsschloß Und der Verbannung Qualen, Zweimal in Staub dahingestreckt, Zweimal auf bem Altar.

Er nannte sich! Zwei Seelen, die Im Kampf zusammenstießen, Sie wandten sich, des Schicksalsspruchs Wie harrend, ihm zu Füßen! Stillschweigen bietend sett' er sich Als Richter in den Kreiß,

Er schwand, und schloß am engen Strand Unthätig seine Tage; Dem unermess'nen Neid ein Ziel Und tiesster Mitleidsklage, Dem Haß, dem untilgbaren, und Der Lieb' unlöschbar heiß.

Wie dem Schiffbrüchigen auf's Haupt Die Fluth sich wälzt und dränget, Auf deren Spiegel kurz vorher Sich klar und unbeenget Sein Blick erging, um zu erspäh'n, Umsonst! den sernen Strand;

So stürzt' auf jenen Geift herab Erinn'rung reich an Bilbern, Wie oft versucht' er's kommenden Geschlechtern sich zu schilbern, Und auf die ew'gen Blätter sank Ermattet seine Hand.

Wie oft, wenn thatenlos ein Tag Sich ftill in's Weer gesenket, Stand er, gebeugt den Feuerblick, Die Arme fest verschränket, Und ihn ergriff Gedächtniß dann Der längst vergang'nen Zeit. Ihn sah hellleuchtend auf dem Thron Mein Geist und hat geschwiegen, Sah ihn mit wechselndem Geschick Ersteh'n und fallen, liegen, Und mischte seine Stimme nicht Dem tausendstimm'gen Klang.

Baar feilen Lob's wie feigen Schmäh'ns Des läfternden Gezüchtes Erhebt er sich, durchschüttert jett Vom Schwinden solchen Lichtes, Anstimmend über seiner Urn' Unsterblichen Gesang.

Vom Kyramidenfeld zum Joch Der Alpen, von dem Kheine Jum Tajo klang sein Donnerschlag Dicht nach dem Blipesscheine, Der von der Schlla Schlund zum Don, Vom Meer zum Meere fuhr!

War's echter Ruhm? Der Nachwelt bleibt Der schwere Spruch! Wir beugen Die Stirn dem höchsten Vildner, der An ihm uns wollte zeigen Bon seinem schöpferischen Geist In höherm Maß die Spur.

Die stürmisch brustdurchzitternde Lust an gewalt'gen Planen, Des Herzens Drang, das ungezähmt Glüht auf der Herrschaft Bahnen, Sie faßt und einen Preis erringt, Den hoffen Thorheit war,

Erfuhr er, nach ber Fährlichkeit Des Ruhmes hell'res Strahlen, Die Flucht, den Sieg, das Königsschloß Und der Verbannung Qualen,

## Philalethes

König Johann bon Sachsen.

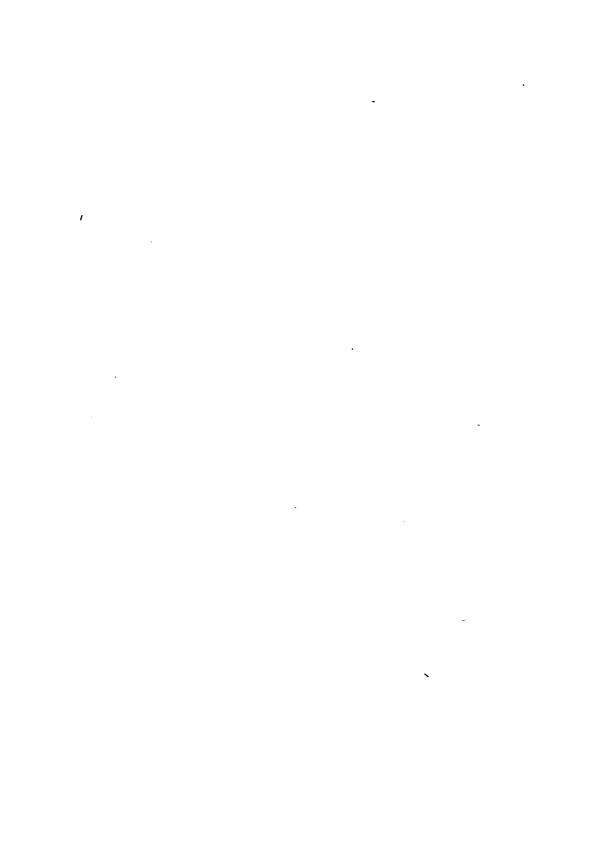

Juf einer zu Ende des Jahres 1821 in Gemeinschaft mit seinem Bruder, dem Prinzen Clemens, unternommenen Reise nach Italien fand Prinz Johann, bei einem gelegentlichen Besuche von Pavia, im Vorübergehen bei einer der Boutiquen, in denen auf mehren Straßen für die Studirenden Bücher feil geshalten wurden, einen Druck von Dante's Göttlicher Komödie, in der Ausgabe von Biagioli, und kaufte denselben. Seitdem ist Dante der treue und unzertrennliche Begleiter des Prinzen und nachherigen Königs durch dessen ganzes Leben und bis zum Tode geblieben.

Zwar glaube ich nicht ohne Grund annehmen zu dürfen, daß der Bring damals bereits noch nicht soweit in den Beist der Italienischen Sprache eingedrungen gewesen ift, um einen so schwierigen Schriftsteller wie Dante mit vollem Verständnisse lesen zu können; denn kurze Zeit vor dem Antritte-der Reise scheint der Prinz noch keine besonders große Kenntniß von der Italienischen Sprache gehabt zu haben, weßhalb sich auch seine Schwester Maria, Gemahlin des Großherzogs Kerdinand III. von Toskana, veranlaßt gefunden hatte, an ihn und seinen Reise= begleiter, den Prinzen Clemens, die Mahnung zu richten, sich im Italienischen fleißig zu üben. "Uebt euch," hatte sie von Siena aus geschrieben, "hübsch im Italienischen; benn es ist eine Sprache, die einem anfangs so leicht scheint, und ich bin boch schon jetzt bald ein Jahr hier, und ich kann boch noch gar nichts weniger jagen, als daß ich es geläufig spreche, ich spreche es, aber es fehlen mir doch noch so tausend Wörter. Und wenn . i H . i i: i:

folgendem ausführlich abgedruckt findet, selbst sagt, er die Ueberzeugung hatte, daß, "um das Werk eines Schriftstellers zu versstehen, man sich die Zeit, in der er gelebt, die Schicksale, die ihn in derselben getroffen, sowie die in beiden sich entwickelnde Individualität des Autors klar zu machen suchen müsse, um von diesem Standpunkte aus zu einer richtigen Einsicht in die in seinem Werke waltende Idee, sowie zu einem genauen Verständznisse der Einzelheiten desselben zu gelangen." — Doch vorher erst noch einige Worte über die Accademia oder Società Dantesca.

Bekanntlich liebte es der Bring, von Zeit zu Zeit in seiner Behaufung, in der Regel während der Abendstunden, wo auch sein Bruder Prinz Friedrich August mit anwesend war, einen fleinen Areis von Gelehrten und geiftreichen Männern der Resi= denz um sich zu versammeln, um mit ihnen, bei einer Tasse Raffee oder einem Glase Punsch oder Negus, in freiester und gemüthlicher Unterhaltung die mannigfachsten Gegenstände aus dem Bereiche der Wissenschaft und Kunft zu besprechen. Ueber diese Versammlungen, die der Pring stets "zu seinen angenehmsten Erinnerungen" rechnete,\*) schreibt Rarl August Förster, damals Professor bei dem Cadetten-Rorps:\*\*) "Zu den genügendsten und erfreulichsten Genüffen zähle ich die Stunden, welche ich bei dem Prinzen Johann zubringe. Derfelbe versammelt seit einiger Zeit in manchen Abendstunden einen kleinen Kreis von Gelehrten um sich. Auch der Prinz Friedrich ist meist gegenwärtig. beiden Kürften ift ein feltner Berein geistiger Rräfte, edler Befinnungen, freisinniger Ansichten und eine lebenswarme Theil= nahme für Jegliches, es gehöre in das Reich des Wiffens, der Runft, der Poesie oder betreffe die Zustände der Zeit mit ihren

<sup>\*)</sup> J. P. v. Falfenstein, Johann König von Sachsen, ein Charafterbild. 1878. S. 62-64. — Volksausgabe. 1879. S. 53-54.

<sup>\*\*)</sup> Biographische und literarische Stizzen aus bem Leben und ber Zeit Karl Försters. 1846. S. 327-28.

Vorzügen und Gebrechen; für das innere, wie für das äußere Leben ist ihr Herz und Auge offen, und noch nie schied ich aus ihrer Nähe, ohne daß ich nicht Veranlaffung zu neuer Verehrung gefunden hätte. Das Gespräch bewegt sich vielseitig; Litteratur= und Kulturgeschichte, Erziehungsideen, väterliches Regiment, Berfassung 2c. (wobei recht liberale Ansichten sich offenbaren) kommen zur Sprache; an Allem nehmen die Prinzen lebendigen Antheil, und was fie sprechen, zeigt immer von Beift und tiefem Blick in die Sache." Bu den von Zeit zu Zeit ständigen Mitgliedern der Pringlichen Versammlungen, d. h. denjenigen Versonen, welche zu diesen Versammlungen regelmäßig oder wiederholt hinzuge= zogen wurden, gehörten, außer dem bereits genannten Förfter, bie nunmehr fämmtlich Verftorbenen: Oberhofprediger und Kirchenrath Dr. Christian Friedrich v. Ammon, Wolf Heinrich Friedrich Karl Reichsgraf v. Baudiffin, Hofrath Karl August Böttiger, Bch. Kabinetsrath Friedrich Ludwig Breuer, der Königl. Leibarzt Hof= und Medicinalrath Dr. Karl Guftav Carus, Hofrath und Oberbibliothekar Friedrich Adolph Ebert, Hof- und Justigrath Dr. Rarl Einert, der Kommandant des Cadetten=Corps General= lieutenant Karl Friedrich Wilhelm v. Gersdorf, der Direktor der Aunstakademie Professor Friedrich Hartmann, der Erzieher des Prinzen Albert Geheimrath Dr. Friedrich Albert v. Langenn, der Oberhofmeister des Prinzen Geheimrath Karl Borromäus Allexander Stevhan v. Miltis. Hofrath und Professor Dr. Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach, Hof- und Justigrath Karl Friedrich Schaarschmidt, der Erfinder der fünstlichen Mineralwässer Dr. Friedrich Adolph August Struve, Hofrath Dr. Ludwig Tieck und, als der lette und jüngste, der Geheimrath Dr. Karl v. Weber. Aus diesem größeren Kreife von Gelehrten hatte sich eine kleinere Bahl Solcher, welche eine genauere Vertrautheit mit Dante zeigten, zu einer Art Accademia ober Società Dantesca abaczweiat — es waren dies v. Baudiffin, Breuer, Carus, Förster, v. Miltig und Tieck, denen der Pring von Zeit zu Zeit die Ergebniffe seiner Dantestudien zur Begutachtung vorlegte. Denn er hatte sich nicht mit der bloßen Lektüre von Dante's Göttlicher Komödie begnügt, sondern angefangen, mit einer metrischen Uebersetzung derselben und behufs eines Kommentares dazu mit eingehenderen Korschungen über Dante sich zu beschäftigen.

Mls ein Ergebniß diefer Beschäftigung ist denn auch unter Anderen jener Vortrag zu bezeichnen, den der Prinz wohl zunächst nur zu dem Awecke niedergeschrieben hat, um sich selbst in möglichster Rurze von den längeren, behufs des besseren Verständniffes der Böttlichen Romödie unternommenen Studien ein klares Bild zu machen, welcher aber dann in einer der Dante= versammlungen auf Wunsch der Mitglieder gehalten worden ift. Diefer Bortrag, der bis jest nur theilweife zur Beröffentlichung gekommen,\*) verdient jedoch nach dem Urtheile eines der besten gegenwärtig lebenden Sachkenner, des Pfarrers Dr. J. A. Scartazzini in Soglio, vollständig befannt gemacht zu werden. "Ich halte den Vortrag," schreibt Scartazzini, "durchaus der Veröffentlichung werth, und zwar nicht blos aus Pietät als Reliquie, sondern auch seines inneren Gehaltes wegen. Allerdings enthält er kaum etwas Neucs; ist aber eine klare und mit meisterhafter Rurze und Bräcision abgefaßte Einleitung in das Studium der "Divina Commedia", welche auf wenigen Seiten Alles giebt, was zu wissen nöthig ift. Bei einem eventuellen Neudrucke des Philalethes'schen Dante-Wertes würde ich gern diesen Vortrag als Einleitung vorangestellt sehen." Mit Weglaffung der oben bereits mitgetheilten Eingangsworte lautet der Vortrag vollstän= dia, wie folat:

"Dante war geboren zu Florenz im J. 1265, also in der Zeit des großen Interregnums. Die großartigen Kämpfe zwischen Kaisern und Bäpsten hatten sich nach dem Falle des Hohenstaufischen Geschlechtes in eine Reihe kleiner, zum großen Theile in Familienseindschaften wurzelnder Streitigkeiten der Ghibellinen

<sup>\*)</sup> Im v. Falkenstein'ichen Charatterbilde des Königs Johann 1878. S. 100-105. — Boltsausgabe 1879. S. 82-86.

und Guelphen in den italienischen Städten aufgelöst. In Morenz waren die Guelphen, im Jahre nach Dante's Geburt, Sieger geblieben, und auch Dante's Familie, die Alighieri, gehörte ber siegenden Bartei an. Wir sehen daher auch, daß der Dichter in seiner Jugend in der Schlacht von Campaldino und bei der Ein= nahme von Caprona im Hecre der Guelphen gegen die Ghibel= linischen Aretiner und Visaner kämpfte. Im Schoofe ber siegenden Vartei brachen indek bald allenthalben neue Zerwürfnisse aus. So fallen in Dante's Jugendzeit die Rämpfe zwischen Adel und Popolani, in welchen der volksthümlich gefinnte Giano della Bella eine neue Verfassung einführte und die berühmten Ordinamenti della Giustizia gegen den allerdings übermüthigen Adel ins Werk feste. Giano's Stiftung bestand, indeffen er felbst im Rampfe unterlag. Diese Bewegungen scheinen auf des Dichters Schickfal geringen Ginfluß gehabt zu haben. Rur an einer Stelle beutet er mit einem leisen Tadel auf Giano della Bella hin.\*) Entscheidend dagegen für Dante's Leben waren die Streitig= keiten der sogenannten Schwarzen und Weißen, die gegen bas Ende des Jahrhunderts in Florenz ausbrachen. Sie entstanden zu Vistoja aus dem blutigen Kamilienzwiste zweier Linien des Hauses Cancellieri und pflanzten sich von da nach Florenz fort, wo sie im J. 1300 eine gefährliche Höhe erreichten. In jenem Jahre bekleidete Dante das Amt eines Priore, das höchste in der Republik. Sechs solche Priori leiteten, jeder zwei Monate lang, das Gemeinwesen, und Dante war von Mitte Juni bis Mitte August im Amte. Die Priori beschloffen, um den Streitigkeiten ein Ende zu machen, die Häupter beider Barteien in die Berbannung zu schicken. Dies geschah im J. 1300. Es scheint jedoch hierbei nicht ganz unparteiisch verfahren worden zu sein; denn bie Häupter der Weisen wurden bald zurückgerufen, indem man die ungefunde Lage ihres Verbannungsortes Serrezzano als

<sup>-</sup> wb. XVI, 181-182. "Obgleich fich heutzutage mit bem Bolte — ber Leifte jenes fäumet."

Vorwand dazu nahm. Die Schwarzen, welche für reinere Guelphen galten, fanden dagegen Schutz bei dem Bapfte Bonifacius VIII. und diefer sandte Karl von Balvis, den Bruder des Königs von Frankreich, als Friedensstifter nach Florenz. Unter seinem Schutz drangen die Schwarzen wieder in die Stadt ein und vertrieben die Gegenpartei. Biele Säupter derselben wurden geächtet, unter ihnen Dante, der damals als Abgefandter am Bäpftlichen Hofe sich aufhielt. Den Bemühungen seiner Vartei, auf friedlichem ober friegerischem Wege die Rückfehr in ihre Vaterstadt wieder= zuerlangen, scheint Dante aufangs nicht fremd gewesen zu sein, und sein Name wird unter ben zwölf Consiglieri genannt, die in Arezzo (1302) die Leitung der Partei übernahmen; aber bald trennte er sich, wie es scheint, von denselben, denn muthmaßlich war er spätestens schon im J. 1304 als Flüchtling im Hause Bartolomeo's della Scala zu Verona. Auch bei mehren anderen angesehenen Versonen soll er in der folgenden Zeit Aufnahme gefunden haben. Da ging dem Verbannten ein neues Licht auf. als Heinrich VII. von Luxemburg seinen Römerzug begann. Auch Dante begrüßte ihn, ja forderte ihn in mehren Briefen auf, nicht in Oberitalien, sondern gegen Florenz, bas Saupt ber antikaiserlichen Partei, zu Felde zu ziehen. Heinrich's mißlungene Belagerung von Florenz und sein vorzeitiger Tod (1313) ver= nichteten diese Hoffnungen, und Dante hatte sich nur unverföhn= licher mit der herrschenden Partei in seiner Baterstadt entzweit. Wir finden ihn denn auch an dem Hofe Can Grande's della Scala, des jüngeren Bruders jenes Bartolomeo, der ein mächtiger Kürft' und die Hauptstüße der Ghibellinen war. Aber auch hier scheint seines Bleibens nicht gewesen zu sein, denn er starb im 3. 1321 in dem Hause der Polenta's zu Ravenna."

"Begreiflich wird es aus diesen Umständen, wie Dante, obscleich von Geburt Guelphe, dennoch nach und nach zum Ghibelslinen wurde; denn traurige Erfahrungen hatten ihn gelehrt, wie nöthig eine seste unparteiische Leitung der öffentlichen Angelegensheiten sei. Diese Ersahrung hatte in ihm ein merkwürdiges

· 4

politisches System ausgebildet, wonach Rom und sein Kaiser zur Weltherrschaft in irdischen Angelegenheiten ebenso bestimmt sei, wie der Papst in geistlichen. Beide "Sein Rom" sollten gleichserechtigt und gleich providentiell vorbestimmt nebeneinander bestehen; und wenn er jetzt größeres Gewicht auf die weltliche Herrschaft der Kaiser zu setzen scheint, so geschieht es nur, weil er meint, das Verhältniß sei zum Nachtheile derselben durch die Eingriffe der Päpste in ein ihnen fremdes Gebiet verrückt. Dieses System hat er in einer Lateinischen Schrift "De Monarchia, niedergelegt, aber auch in seinen übrigen Werken, namentlich in der "Divina Commedia", kommen darauf bezügliche Stelken vor, und man kann diese politische Idea als ein wesentliches Element in seinem großen Werke betrachten, ohne darum in die Fehler mehrer Neueren zu verfallen, die das Ganze als eine rein poliztische (Vhibellinische Allegorie betrachten."

"Nächst diesen äußeren Berhältniffen hatte auch ber miffen= ichnitliche Beift feiner Zeit einen großen Ginfluß auf Dante und sein großes Werk. Das unmittelbar vorhergegangene Zeitalter war die Alüthezeit der Scholaftischen Philosophie. Mittelalter war der Areis der Wiffenschaften noch kein so reich= haltmer, daß ein bedeutender Beift fie nicht im wesentlichen alle umfassen konnte. Bene Experimental-Wissenschaften, die in unserer Beit eine fo ungeheure Ansdehnung gewonnen haben, Ratur= gelchichte, Physil, Chemie ic., beschränkten sich in der Hauptsache auf einige aus bem Alterthum herübergenommene Sage, Die man auf Tren und Glanben hinnahm ohne weitere Beobachtungen. Um meisten noch blühte die Aftronomie, obgleich mit aftrologischen Schrutten versetzt und nicht über den Bereich des Ptolemäischen Suffeme binansreichend. Desto lieber erging man fich in den höchsten und seinsten metaphyfischen Fragen und wurde auf dieser jefnelnbeluben Bilbe baburch festgehalten, daß man die Philosophie nicht non der I heologie trenute und dadurch in den geoffenbarten Balopheiten einen fichern Stütspunkt für dergleichen Forschungen cepiell, ja man magte tich jogar an der Hand der theologischen Spekulationen an Fragen, für welche eigentlich die Offenbarung keinen Aufschluß giebt und keinen zu geben bestimmt ist. Dabei war auch die Verehrung für die Tradition und die alten Meister in den profanen Wissenschaften so groß, daß die Sprüche der letzteren fast mit gleicher Autorität, wie die der Heisteren schrift, hingenommen wurden; ganz besonders gilt dies von Aristoteles."

"In diese Scholastische Philosophic war auch Dante tief eingedrungen und hatte den Unterricht in allen Wissenschaften von dem gelehrten Brunetto Latini erhalten, von dem wir noch ein enchklopädisches Werk il Tesoro' besitzen, und so ist denn das Philosophisches Theologische auch das zweite wichtige Element der "Divina Commedia", das sich insbesondere, ungeachtet der nach Obigem erklärlichen Ausfälle auf firchliche Zustände und Persönlichsteiten, als unerschütterliche Orthodoxie charakterisirt. Undemerkt darf ich dabei nicht lassen, daß Das, was ich eben von den Naturwissenschaften sagte, zwar auch auf Dante Anwendung leidet, derselbe aber auch auf diesem Felde eine natürliche, sehr scharfe Beobachtungsgabe hatte, die sich besonders in seinen von Naturerscheinungen hergenommenen Gleichnissen zeigt und ihn in anderer Zeit vielleicht zu einem großen Natursorscher gemacht haben würde."

"Den wichtigsten Einfluß auf Dante als Dichter muß natürslich die Richtung der Poesie seiner Zeit und seines Landes geswonnen haben. Die Blüthezeit der Troubadours und Minnessänger war bereits im Abblühen begriffen. Die Provengalische Liebespoesie war durch die Sicilische Dichterschule unter Friedrich II. nach Italien übergesiedelt; aber zu Dante's Zeit suchten die Italienischen Dichter bereits nach höheren Gegenständen ihrer Poesie, als die sinnliche Liebe, und fanden diese, namentlich bei der oben erwähnten metaphysischen Nichtung der Zeit, auf diesem Gebiete; ja sie gaben diesem spekulativen Inhalte ihrer Gedichte oft die äußere Form von Liebesliedern und unterlegten diesen letzteren neben der eigentlichen noch eine höhere allegorische Deutung. Nächstdem war auch das Studium der Lateinischen Klassister ers

wacht — die Griechen kannte man wohl höchstens aus Uebersfetzungen — und führte von der bisherigen Weise der Volkspoesie ab. Alles dieses ist auf eine eigenthümliche Weise bei Dante ausgeprägt."

"Dante faßte schon in seinem neunten Jahre eine zärtliche Reigung für die um ein Jahr jüngere Beatrice Portinari, und die Neigung, welche dis zu ihrem Tode (1290) als eine reine Platonische Verehrung fortdauerte, schildert er selbst in seinem Jugendwerke, der "Vita nuova", in einer Reihe von Sonetten und Canzonen, mit entsprechenden Erläuterungen verdunden. Am Schlusse der "Vita nuova" nun nimmt sich Dante vor, nichts mehr von der verklärten Beatrice zu sagen, dis er würdiger von ihr zu handeln im Stande sei, und spricht die Hoffnung aus, daß, wenn es Gott gefalle, sein Leben so lange dauern zu lassen, er von ihr sagen werde, was nie von Siner gesagt worden ist. Diese Hoffnung ist in der "Divina Commedia" ersüllt, wo Beatrice ihn durch die Himmel geleitet und als eine allegorische Figur von der höchsten und erhabensten Bedeutung gebraucht wird."

"In der Figur Birgil's, des Führers durch Hölle und Fegsfeuer, der ebenfalls allegorische Bedeutung hat, zeigt sich demnächst jene Hinneigung zu dem klassischen Alterthume und jene Berehrung des Römischen Dichters, welche vielsach auf die Weise seiner Dichtung, selbst dis zur Nachbildung einzelner Virgilischer Stellen, Einfluß erlangt hat."

"Nachdem wir so die drei wesentlichen Elemente, welche auf die Erzeugung der "Divina Commedia" Einfluß gehabt — Politik, Philosophie und Liebe — gezeigt haben, müssen wir nun zur Beleuchtung des Werkes selbst, zu seinem Inhalte und Plane übergehen."

"Die "Divina Commedia" enthält ihrem wörtlichen Sinne nach die Schilderung einer Reise des Dichters durch die drei Reiche der Geister: Hölle, Fegfeuer und Paradies. Hier tritt nun gleich als Eigenthümlichkeit des Gedichtes die große Genauigsteit entgegen, mit welcher sowohl die Zeit der Reise als die

Lokalität der besuchten Beisterreiche geschildert wird, so daß man lettere sogar in Aufriß zu bringen nicht ohne Grund versucht Die Hölle benkt sich ber Dichter als einen kreisförmigen Trichter im Innern der Erde, deffen Spite am Mittelpunkte der Erbe (ober, nach dem Ptolemäischen Syfteme, der ganzen Welt) liegt, und deffen Axe auf die Oberfläche der Erde durch Jerusalem geht, welches man für den Mittelpunkt der bewohnten Halbkugel hielt. An den Seitenflächen des Trichters laufen neun horizontale Areise herum, die Wohnstätten der verschiedenen Klassen der Verdammten. Der unterste derselben, der gleichsam den Grund des Trichters bildet, ift mit Gis bedeckt. In feiner Mitte fteckt zur einen Hälfte oberhalb und zur anderen unterhalb des Mittel= punktes der Erde Lucifer, des schmerzenreichen Reiches Kaiser (l'imperador del doloroso regno). An ihm hinab= und bann hinaufklimmend (nachdem er nämlich den Mittelpunkt passirt) gelangt Dante zu einem auffteigenden Pfade, der ihn zur anderen Hemisphäre führt. Hier findet er mitten in den Meeresfluthen emporragend gerade bei den Antipoden von Jerufalem den Berg des Burgatoriums. Dieser hat die Form eines abgestumpften Regels und ift gleichfalls, einschließlich seiner Gipfelfläche, mit neun horizontalen Kreisen versehen, deren acht die Wohnstätten ber fich reinigenden Seelen find, mahrend auf dem Gipfel bas irdische Baradics sich findet. Es hat daher ber Berg der Reinigung konver dieselbe Gestalt, wie die Hölle sie konkav hat. Die Wohnungen der Seligen denkt fich Dante in den Kreisen des Sternenhimmels, welche er nach dem damaligen aftronomischen Shiteme als neun größere konzentrische Hohlkugeln um die Elementartreise der Luft und des Feuers herumgelegt annimmt. Diefer paradiefischen Kreise sind ebenfalls neun, nämlich die Planetenkreise des Mondes, des Merkur, der Benus, der Sonne, des Mars, des Jupiter und des Saturn (welche bekanntlich nach Ptolemäischem Systeme sämmtlich als Planeten gelten), ber Rreis ber Firsterne und über diesem das Primum Mobile, von dem alle Himmelsbewegung ausgeht. Außerhalb diefer Areise liegt bas unbewegliche Empyreum, wo Raum und Zeit ein Ende haben, der Sitz der Gottheit und die eigentliche Wohnstätte der seligen Geister, während sie in den erwähnten Sternenkreisen dem Dichter nach den verschiedenen Abstufungen ihrer Seligkeit sich manifestiren."

"Bas die Zeit seiner Reise betrifft, so versett sie Dante in's J. 1300, und zwar beginnt er dieselbe, je nachdem man ge= wisse Angaben in Bezug auf den wirklichen Todestag Christi oder den Charfreitag des J. 1300 deutet oder endlich eine mittlere, von den Mondphasen hergenommene Deutung annimmt, am Abend des 25. März, des 8. oder 5. April, wo er in die Hölle eintritt. In der Hölle bleibt er zwei volle Tage, indem er am 27. März am 10. oder 7. April Abends an der anderen Hemisphäre wieder hervortritt, wo er aber die Sonne erst im Aufgehen, sich selbst fonach auf den Morgen des erwähnten Datums zurückverset Im Burgatorium verbleibt er drei volle Tage, also bis zum Morgen des 30. März, des 13. oder 10. April, wo er das irdische Paradies erreicht hat; wobei zu bemerken bleibt, daß er im Burgatorium die Nacht ruht, während er in der Hölle un= abläffig gewandert ift. Vom irdischen Varadies erhebt er sich um Mittag desfelben Tages nach dem Sternenhimmel, und scheint am 31. März, 14. oder 11. April zwischen 3 bis 8 Uhr den Kirsternhimmel zu betreten. Es ist aber natürlich, daß die Zeit= bestimmungen hier unbestimmter werden und zuletzt ganz ver= schwinden."

"Dante's Gedicht ift aber, wie er selbst in seinem Briese an Can Grande sagt, ein polysenses, d. h. ein vielsinniges: es hat außer der duchstäblichen auch eine oder sogar mehre allegorische Bedeutungen. An einigen Stellen der "Divina Commedia" tritt diese Allegorie besonders deutlich hervor, am deutlichsten in den beiden ersten Gesängen der Hölle, welche gleichsam die Einleitung zu dem aanzen Generalen. Dante erzählt hier zunächst die rch die drei Reiche. Er de verirrt. Als er

am Morgen die Sonne leuchten sah und schon im Begriff stand, aus der waldigen Schlucht herauszusteigen, begegneten ihm drei Thiere: ein Pardel, ein Löwe und eine Wölfin, und nöthigten ihn, in den Wald zurückzuschren. Hier nun trifft er den Schatten Birgil's, der ihm ankündigt, er könne nur auf dem Wege durch die drei Reiche aus dem Walde entrinnen; durch die Hölle und das Fegseuer wolle er sein Führer sein, durch das Paradies aber werde ihn eine würdigere Seele (Beatrice) geleiten, da er als Heide dahin nicht kommen dürse. Gegen diesen Vorschlag macht Dante im zweiten Gesange Einwendungen, aber Virgil beruhigt ihn mit der Versicherung, daß drei himmlische Frauen ihm hierzu den Auftrag gegeben hätten. Die Sine, die er nicht nennt (die allerheiligste Jungfrau), habe nämlich Lucia an Beatrice gesendet, und diese sei in die Hölle herabgestiegen, um ihm den Auftrag zu geben, Dante aus dem Walde zu erretten."

"Die älteste und wohl auch richtigste Deutung dieser Allegorie ift diefe, daß die Wanderung des Dichters den Uebergang des Menschen von Kinsterniß und Sünde zu Heiligkeit und Seligkeit, mit einem Worte die Bekehrung, Buße und Rechtfertigung, nach dogmatisch-kirchlichem Begriffe symbolisire. Der Wald ist sonach ber Irrthum und das Lafter, in die der Mensch durch das Erbübel und die bösen Neigungen seines Herzens verstrickt wird. Die drei Thiere find die drei Hauptleidenschaften: Wollust, Stolz und Habsucht, die jeden Versuch, durch eigene Kraft dem Unheil zu entrinnen, vereiteln. Die drei Frauen dagegen sind die gött= liche Gnade in ihren verschiedenen Eigenschaften, als zuvor= fommende (praeveniens), wirfende und mitwirfende (operans und cooperans) und vollendende (perficiens). Diese wenden sich zu= erft an das natürliche Licht und das menschliche Wissen (in Virgil symbolifirt), durch das der Mensch, wenn auch nicht ohne Anstoß von oben, die Häklichkeit der Sünde erkennt und mit heilsamem Schrecken erfüllt wird (Hölle), und sich sodann abermals mit göttlicher Hilfe (auch im Fegfeuer greift Lucia wieder thätig ein) von den Sünden reinigt (Jegfener). Endlich wird er von der bas unbewegliche Empyreum, wo Raum und Zeit ein Ende haben, der Sitz der Gottheit und die eigentliche Wohnstätte der seligen Geister, während sie in den erwähnten Sternenkreisen dem Dichter nach den verschiedenen Abstufungen ihrer Seligkeit sich manifestiren."

"Was die Zeit seiner Reise betrifft, so versett sie Dante in's J. 1300, und zwar beginnt er dieselbe, je nachdem man ge= wisse Angaben in Bezug auf den wirklichen Todestag Christi ober den Charfreitag des J. 1300 deutet oder endlich eine mittlere, von den Mondphafen hergenommene Deutung annimmt, am Abend des 25. März, des 8. oder 5. April, wo er in die Hölle eintritt. In der Hölle bleibt er zwei volle Tage, indem er am 27. März am 10. oder 7. Upril Abends an der anderen Hemisphäre wieder hervortritt, wo er aber die Sonne erst im Aufgehen, sich selbst sonach auf den Morgen des erwähnten Datums zurückverset Im Burgatorium verbleibt er drei volle Tage, also bis zum Morgen des 30. März, des 13. oder 10. April, wo er das irdische Paradies erreicht hat; wobei zu bemerken bleibt, daß er im Burgatorium die Nacht ruht, während er in der Hölle un= abläffig gewandert ift. Vom irdischen Paradics erhebt er sich um Mittag desfelben Tages nach dem Sternenhimmel, und scheint am 31. März, 14. oder 11. April zwischen 3 bis 8 Uhr den Kirfternhimmel zu betreten. Es ift aber natürlich, daß die Zeitbestimmungen hier unbestimmter werden und zuletzt ganz verfchwinden."

"Dante's Gedicht ift aber, wie er selbst in seinem Briese an Can Grande sagt, ein polysenses, d. h. ein vielsinniges: es hat außer der buchstäblichen auch eine oder sogar mehre allegorische Bedeutungen. An einigen Stellen der "Divina Commedia" tritt diese Allegorie besonders deutlich hervor, am deutlichsten in den beiden ersten Gesängen der Hölle, welche gleichsam die Einleitung zu dem ganzen Gedichte bisden. Dam Beranlassung zu seiner Wanderung hatte sich des Nachts in einem

am Morgen die Sonne leuchten sah und schon im Begriff stand, aus der waldigen Schlucht herauszusteigen, begegneten ihm drei Thiere: ein Pardel, ein Löwe und eine Wölfin, und nöthigten ihn, in den Wald zurückzusehren. Hier nun trifft er den Schatten Birgil's, der ihm ankündigt, er könne nur auf dem Wege durch die drei Reiche aus dem Walde entrinnen; durch die Hölle und das Fegseuer wolle er sein Führer sein, durch das Paradies aber werde ihn eine würdigere Seele (Beatrice) geleiten, da er als Heide dahin nicht kommen dürse. Gegen diesen Vorschlag macht Dante im zweiten Gesange Einwendungen, aber Virgil beruhigt ihn mit der Versicherung, daß drei himmlische Frauen ihm hierzu den Austrag gegeben hätten. Die Sine, die er nicht nennt (die allerheiligste Jungfrau), habe nämlich Lucia an Beatrice gesendet, und diese sei in die Hölle herabgestiegen, um ihm den Austrag zu geben, Dante aus dem Walde zu erretten."

"Die älteste und wohl auch richtigste Deutung dieser Allegorie ist diese, daß die Wanderung des Dichters den Uebergang des Menschen von Finsterniß und Sünde zu Heiligkeit und Seligkeit mit einem Worte die Bekehrung, Buße und Rechtsertigung, wie den dechtstertigung, wie der Frechlichem Begriffe symbolisire. Der Wald ist ismand der Frethum und das Laster, in die der Mensch durch des Sieden und die bösen Neigungen seines Herricht durch des Inde der Thiere sind die drei Hauptleidenschaften: Bekunt der Und Haben der Frauen dageger in der Grauen dageger in der Isiese Gnade in ihren verschiedenen Eigenschaften der Isaar Isiese Gnade in ihren verschiedenen Eigenschaften der Isaar Isa

cooperans) und vollendende (perficiens). The erft an das natürliche Licht und das menid fomhalifier), durch das Menich, wenn and then dien, die Hählich fünde das Sannaten erfullt wil gertlicher Gille (auc.

vollendenden Bnade durch die Wiffenschaft der göttlichen Dinge zu der Sonnenhöhe der Seligkeit und Beiligkeit erhoben (Paradies). Diese Erklärung ift nicht nur an sich vollkommen klar und dem firchlichen Lehrbegriffe entsprechend, sondern wird auch durch die eigene Deutung des Dichters in dem erwähnten Briefe an Can Grande und durch andere Stellen im Gedichte unterftütt; 3. B. im IX. Befange des Jegfeuers, in welchem deutliche Anspielungen auf das Sakrament der Buße und den in ihm vollzogenen eigent= lichen Aft der Rechtfertigung vorkommen. Gine andere Deutung ift in neuerer Zeit üblich geworden und besonders bei den Sta= lienern beliebt, die man die politische nennen kann. Nach ihr ist der Wald der Guelphismus, in dem Dante sich am Anfange scines öffentlichen Lebens verstrickt hatte, wobei namentlich auf das Datum, das Dante seiner Reise giebt, das J. 1300, wo er in das Briorat eintrat, hingewiesen wird. Die drei Thiere sind sodann das florentinische Bolt (Bardel), der Frangösische Sof - insbesondere Philipp der Schöne oder Karl von Balois oder König Robert von Neapel, der Hauptgegner Heinrich's VII. bei seinem Römerzuge — (Löwe) und der römische Hof, insbesondere Bonifacius VIII. (Wölfin). Birgil bagegen, der Dichter ber Römischen Monarchie, ist der Repräsentant des Ghibellinismus, der den Dichter aus diesem Irrfal heimführt. Und zu leugnen ist es nicht, daß in dem Bilde des weiß und schwarz gefleckten Pardels eine Anspielung auf Florenz mit seinen Schwarzen und Weißen, sowie in der Wölfin ein Symbol der Welfischen Partei, deren Haupt der Papft war, gefunden werden kann. spricht dafür die Weisfagung, welche dem Virgil in den Mund gelegt wird, und auf die mehre andere Stellen der ,Divina Commedia' Bezug haben, vermöge welcher ein Windhund einst die Wölfin besiegen werde, worunter nach unzweiselhafter persön= licher Bezeichnung ein mächtiger Ritter verstanden werden muß, der das oben angedeutete geftorte Bleichgewicht der beiden Welt= leiter wiederherftellen werde. Deffenungeachtet sprechen über= wiegende Gründe dafür, die oben erwähnte erstere Deutung als

bie allgemeinere und durchgreifendere zu bezeichnen, während der letzteren in einzelnen Stellen wohl ihre Berechtigung zuerkannt werden muß."

"Zum Schlufse habe ich noch einiges Wenige über die Sprache, die poetische Form und den Namen des großen Werkes beizufügen."

"Die Sprache ber "Divina Commedia" ist wirkliches Italienisch, wie es in der Hauptsache noch heute gesprochen wird, mit einigen alterthümlichen Formen, die aus dem Lateinischen herrühren, und vielen aus der Volkssprache entnommenen Ausdrücken. Sie unterscheidet sich hierin bedeutend von den wenig älteren Nibelungen, welche in einer wesentlich anderen Sprache, als das heutige Deutsch, versaßt sind, die ohne ein besonderes Studium nicht verstanden werden kann."

"Die metrische Form des Gedichtes ist die terza rima. Drei Zeilen bilden eine Terzine, von denen die erste und dritte sich reimen, die zweite dagegen mit der ersten und dritten Zeile der nächstsolgenden Terzine gereimt ist. So entsteht eine fortlausende verschlungene Kette von Keimen, die nur mit einem ganzen Gesange schließt, an welchem eine einzelne Zeile hinzugesügt wird, die sich mit der mittelsten Zeile der letzen Terzine reimt. Das ganze Gedicht ist übrigens mit merkwürdiger Symmetrie gebaut: es hat 100 Gesänge, jeder Theil 33 und nur die Hölle 34, wosvon jedoch der erste Gesang als Einleitung des ganzen Gedichtes gilt. Jeder der drei Theile endigt übrigens mit dem nämlichen Worte und zwar mit dem bedeutungsvollen Worte stelle (Sterne)."

"Bon dem Namen des Gedichtes "Divina Commedia", Göttliche Komödic, gehört das Beiwort nicht dem Dichter selbst, sondern den späteren Verehrern des Werkes an. "Commedia" aber nannte Dante sein Gedicht aus doppeltem Grunde, und zwar einmal, weil es in der Volkssprache oder dem sogenannten Volgare versaßt sei, während man bisher für Werke höherer Art nur das Lateinische anwenden zu können glaubte, dann aber, weil es traurig beginne und fröhlich ende. Im Gegensaße dazu nennt Dante die Neneide "Tragedia". Gewiß kann man dem

ţ

Dichter nur dankbar sein, obgleich er sich darüber in einigen Stellen seiner Werke zu entschuldigen sucht, daß er einem erweiterten Gebrauche des Volgare Bahn gebrochen hat, ohne die sein Gedicht ein todtes Werk geblieben wäre. Uebrigens hat Dante seiner Muttersprache eine solche Liebe zugewendet, daß wir einen eigenen Traktat über dieselbe von ihm unter dem Namen "De Vulgari Eloquentia" besitzen."

Dies der vollständige einleitende Vortrag zur Göttlichen Komödie, wie ihn der Prinz, nach Beseitigung eines früheren Entwurfes, nachmals in verbesserter Gestalt und mit Benutung der durch fortgesetze und eingehendere Studien gewonnenen Erstenntnisse für sich sowohl als die Mitglieder der Accademia Dantesca niedergeschrieben hatte.

Bu den Unterhaltungen bei den Zusammenkunften der Accademia Dantesca gehörte unter anderen auch das, daß die vom Prinzen von Zeit zu Zeit fertig geftellte Uebersetung ber einzelnen Gefänge der göttlichen Komödie vorgelesen und besprochen wurde. Aufangs scheint die Uebersetzung der Prinz selbst vorgelesen zu haben, später aber zu der Ansicht gekommen zu sein, daß es zweckmäßiger sei, die Uebersetzung vorlesen zu lassen. Möglicher Weise ist Förster darauf von Ginfluß gewesen, der sich in einem an Breuer, welcher ihm die Uebersetung von ein vaar Befängen in Abschrift mitgetheilt hatte, gerichteten und zur Kennt= niß des Brinzen gebrachten Briefe wie im allgemeinen über die Uebersetzung selbst, so insbesondere auch über das Vorlesen derfelben durch Andere ausgesprochen hat. Förster's Brief lautet: "Mit herzlichem Danke stelle ich die mir gütigft mitgetheilte Ueber= tragung der drei Canti des Inferno zurudt. Ich habe sie sorg= fältig mit dem Driginal verglichen, und da fie mir zum Berständniß des letteren wesentlich geholfen hat, so steht mir nicht zu, über die Treue zu urtheilen; indeffen ift mir bei feiner Stelle ein bedeutender Zweifel geblieben. Ebenso unverkennbar scheint mir die beibehaltene Eigenthümlichkeit, soweit dies bei einer Ueber= setzung in reimlosen Zeilen möglich ift. Den Terzinen kann ich

im Deutschen ohnehin keinen Geschmack abgewinnen; der Dichter dürfte bei einem Versuche der Art schwerlich gewinnen, zumal Dante, beffen eigener Sinn ohnehin aus taufend Dunkelheiten und überkecken Wendungen hervorgelockt werden will. erfordern die reimlosen Berse vielleicht eine ungleich strengere Auswahl ber Worte und Bilder, um fich in ber poetischen Söhe zu erhalten, welcher ber Reim so gern als Stelzfuß dient. Mich hat bedünkt, als ob die Leichtigkeit in der Behandlung bei jedem ber brei übersetten Gefänge zunehme: vorzüglich glücklich scheint mir der Anfang des dritten, wiewohl es dem Deutschen Nachfänger nirgends am Wort gefehlt hat. Zu Beförderung bes Rhythmus halte ich für ein autes Regime, die eigenen Verse nicht selbst zu lesen, - weil man unwillfürlich nachgiebt, sondern sich vorlesen zu lassen. Der Wortabschnitt auf der vierten, allenfalls auf der sechsten Sylbe des Verses macht ben= selben erft beweglich und ift in diesem Maße in der Regel. Die Abwechslung der weiblichen und männlichen Versendungen ist im allgemeinen willfürlich, nicht aber an einzelnen Stellen, wo die einen oder die anderen durch den Sinn erheischt werden und den Nachdruck wesentlich vermehren." Zum Vorlesen ber Uebersetzung mag wohl hauptfächlich Tieck als die dazu geeignete Perfönlich= keit berufen gewesen sein. Der bekannte Amerikanische Gelehrte und Dantophile Georg Ticknor, ber bei seiner Anwesenheit in Dresden Gelegenheit gehabt hat, den Unterhaltungen der Accademia Dantesca beizuwohnen, bezeichnet Tieck als einen höchst bewundernswerthen (most admirably) Vorlefer\*) wogegen freilich dessen Wirksamkeit bei den übrigen Besprechungen untergeordneterer Art gewesen zu sein scheint; denn Förster nennt, bei einer gelegentlichen Charakteristik einiger Theilnehmer an den Danteversammlungen, Tied einen ungenügenden Dichtererklärer. Förster schreibt\*\*): "Bei ber Accademia Dantesca gewann ich

<sup>\*)</sup> Life, Letters, and Journals of G. Ticknor. 1876. Vol. I. S. 475.

\*\*) Biographische und literarische Stizzen aus dem Leben und der Zeit K. Förster's. 1846. S. 452-53.

die erneute Ueberzengung, daß die Bemerkungen des Grafen Baudissin immer von einem tiesen Verständnisse zeugen; er entsernt sich nicht von der Sache, die er mit Liebe und Ernst in's Auge faßt. Tieck hingegen schweift leicht ab, er ist ein trefslicher Dichter, aber ungenügender Dichtererklärer; er hält sich selten an die Worte und den eigentlichen Sinn, die reiche Phantasie dichtet gar anmuthig Manches hinzu, der Flug geht weiter und führt wohl endlich ab. Oft schon habe ich irgendwie den versäumten Faden wieder an den gewaltigen Webstuhl geknüpst. Carus, den die Phantasie nicht von dannen trägt, dessenhipst. Carus, den die Phantasie nicht von dannen trägt, dessen, wird von einer anderen Gewalt der eigentlichen Betrachtung entzogen; es ist das Gebiet seiner Wissenschaft, welches ihn leicht unserer Hole oder Paradies entzieht, an deren Pforten aber Baudissin, underzückt mit dem wahrhaftigen Respekt für den großen Dichter, steht."

Als der Prinz angesangen hatte, sich mit einer metrischen Uebersetzung und Erklärung der Göttlichen Komödie zu beschäftigen, und dieselbe zur Kenntniß der Mitglieder der Accademia Dantesca zu bringen, war es nicht im entserntesten seine Absicht gewesen, aus den beschränkten Grenzen derselben mit seiner Arbeit in weitere Kreise hervorzutreten. Kur erst der von Seiten der Accademia Dantesca der Arbeit ungetheilt gezollte große Beisall hatte den Prinzen dazu veranlaßt, — es war dies im I. 1827, — den Plan zur Beröffentlichung der ersten zehn fertigen Gesänge der Han zur Beröffentlichung der ersten zehn fertigen Gesänge der Han zur Bekannten zur Lektüre zugänglich zu machen, ernstlicher in's Auge zu fassen. Und auch dann erst schritt der Prinz zur Aussührung dieses Planes, nachdem er von Breuer sowohl als durch dessen Bermittelung von Förster ein beifällig lautendes Gutachten darüber eingeholt hatte\*).

<sup>\*)</sup> Die hier folgenden Mittheilungen süber den Druck der Dantearbeit des Prinzen find, stellenweise um einige vermehrt, aus v. Falkenstein's Charakters bild des Königs Johann v. Sachsen. 1878. S. 84 sf., Bolksausg. 1879. S. 70 sf.,

Der Prinz hatte an Breuer geschrieben: "Ich übersende Ihnen hier die zehn Gefänge der "Divina Commedia", wie ich fic nach zwei= bis dreimaliger Korrektur nunmehr (um mich eines diplomatischen Ausdruckes zu bedienen) befinitiv festgestellt habe, wobei ich nur bedauern muß, daß der hoffentlich verbefferte Text sich um so schwerer entziffern lassen wird. Ich komme nun auf einen Bunkt, wo ich Ihre ganze Freundschaft und Aufrichtigkeit in Anspruch nehme: "Halten Sie die Uebersetzung zu einer Bekanntmachung (versteht sich anonym oder pseudonym) geeignet?" Ich hätte in diesem Kalle die Absicht, jene zehn Gefänge allein er= scheinen zu lassen (wie auch die versuchsweise beigelegte Vorrede bezeugt), um, ehe ich weiter fortsahre, zu wissen, ob es sich über= haupt der Mühe lohnt. Die Beantwortung meiner Frage, deren Bejahung ober Verneinung ich mit gleichem Danke annehmen würde, würde ich am liebsten schriftlich erhalten; auch stelle ich Ihnen anheim, meine Arbeit irgend einem anderen Kenner, unter Berschweigung des Verfassers, zu Abforderung seiner Meinung zu zeigen. Im Falle es dann zur Bekanntmachung kommen follte, würde ich Sie ersuchen, die Beforgung derselben zu übernehmen, über deren Modalität wir weiter sprechen können, wenn es so weit ift. (Pillnig, 14. Juni 1827.)"

Breuer antwortete darauf: "Wiewohl hinfichtlich der mir gestellten litterarischen Frage in der That inkompetent, kann ich doch nicht umhin, Ew. A. H. für das mir gnädig geschenkte Zustrauen ehrerbietigst zu danken. Wären, dasselbe zu rechtsertigen, die innigste Ergebenheit und treueste Offenheit hinreichend, so dürfte ich mich allerdings an die Beantwortung wagen, aber auch ohne die anderen Erfordernisse bleibt mir nur übrig, Ihrer Aufsorderung — nach vorheriger Erwägung — zu gehorchen. Anlangend die desinitive Feststellung "der zehn Höllenbücher", so

jowie aus dem Historischen Vorworte zum III. unveränderten Abbrucke der berichtigten Ausgabe 1865-66 von Dante's Göttlicher Komödie von Philalethes. 1877. Th. I. S. V-XIII entlehnt.

verehre ich die Unermüdlichkeit, womit Ew. R. H. fich der Ueber= arbeitung unterzogen haben: es bewährt sich barin die auch in bem Borworte fo schon ausgesprochene Liebe zu bem Dichter und Werke ber Liebe bedürfen feines Falles eines Fürwortes! Allein die angefangene Uebersetzung könnte vielleicht sogar einem Bedürfniffe entgegenkommen, indem fie, fich Treue als Zielpunkt und rhythmische Form als nothwendige Begrenzung segend, dem weniger Geubten ein zum Berftandnig bes Originales willfommener Begleiter sein würde. Dennoch hege ich, wegen ber Befanntmachung in Druck, einige Bebenken: Erstlich ift bas Studium Dante's nicht verbreitet genug, um mehren faft gleich= zeitigen Uebersetzungen nebeneinander Raum und Nachfrage zu Die Liebhaber bes Dichters zerfallen aber in zwei Rlaffen: Die erfte berjenigen, welche fich mit dem Driginale vertraut machen wollen, und benen daher ein Kommentar willfommener ist als eine Uebersetzung; die zweite derjenigen, welche ben Stoff bes Gedichtes, gleichviel ob in fremder Form, genießen wollen, und die daher leichter burch eine der vorhandenen ge= reimten llebersetzungen angezogen werden dürften. Endlich möchte auch die Erscheinung einer theilweisen Uebersetzung, eben barum weil sie nur einen Theil des Gedichtes liefert, kein litterarischer Artifel in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes werden, und eine bedeutende Auflage fich taum erschöpfen. Dürfte ich hiernach ein Gutachten ober vielmehr eine Bitte wagen, gnädigfter Herr, fo würde fie dahin geben, daß Ew. R. S. von den vorliegenden zehn Büchern, blos zum Privatgebrauche und für begunftigte Freunde, einen Abdruck ju 80 bis 100 Eremplaren veranstalten ließen. Wäre Ihnen an dem Urtheile bes einen oder anderen Litterators gelegen, fo würde dasselbe burch Mittheilung eines Exemplars auf die angemeffenste und erwünschtefte Beife zu erlangen fein. Ebenfo würden einzelne hiefige Schäber bes Dichters die einleitende Ueberfetzung als einen Beitrag gu ihren Studien mit innigem Danke empfangen. Geruhten Ew. R. S., unter Billigung Diefer Unficht, mich mit ber Beforgung

des Abdrucks zu beauftragen, so würde ich selbige mit größter Freude übernehmen, Ihnen über die zu wählende Form meine Vorschläge unterthänigst vorlegen, eintretenden Kalles auch des Beirathes druckerfahrener Freunde mich bedienen. Zu gleichem Ende bitte ich um Erlaubniß, Ihnen in diesen Tagen den ersten Band von Kannegießer's Dante, der mir vorzüglich gedruckt scheint, jur Anficht übersenden zu dürfen. Sochstdieselben werden sich, nach Ginficht der jener Uebersetzung beigefügten Anmerkungen, und je nachdem folche genügend scheinen, oder nicht, über die Ausarbeitung Ihrer eigenen beabsichtigten Noten leichter fassen. Die Kosten des Abdruckes (denn als Kommissionär darf ich auch den unbedeutendsten Punkt nicht übergehen) würden sich nach cinem Ueberschlage nicht über 30 bis 35 Thlr. belaufen. Einst= weilen habe ich die mir ertheilte Autorisation benutzt, um die Uebersetzung dem Professor Förster mit der Bitte um seine litterarische Meinung darüber zuzustellen: ich halte ihn unter den hiefigen Litteratoren für das Fach Italischer Dichtkunst für den kompetentesten, sowie er denn durch seinen Betrarka sich auch genug bewährt hat. Ich hoffe hiermit Höchstdero Absicht nicht vorgegriffen zu haben. (Dresden, 20. Juni 1827.)"

Schon am folgenden Tage entgegnete der Prinz: "Meinen herzlichsten Dank für die mir bewiesene Offenheit und Freundsichaft in Beantwortung der Ihnen vorgelegten Gewissensfrage! Ihr Vorschlag scheint mir in der That sehr angemessen, doch will ich noch, bevor ich mich bestimmt entschließe, das Gutachten des Professors Förster abwarten, dessen Befragung so sehr meiner Ansicht entspricht, daß er es eigentlich war, den ich in meinem Briese im Sinne hatte, und ihn nur nicht nannte, weil ich ihn abwesend glaubte. Es wird mir zugleich lied sein, ihn bei dieser Gelegenheit als Rathgeber und Kritiker für die Fortsetzung meiner Arbeit (von der übrigens bereits zwei Gesänge aus dem gröbsten sertig sind) zu gewinnen. Schr freuen würde es mich übrigens, wenn ich Sie nächsten Montag bei mir sehen könnte; über Zeit und Stunde werde ich Ihnen noch nähere Auskunft geben. Wir

tönnen bann bas Weitere besprechen. Bielleicht ist auch bis bas hin bas Förster'sche Gutachten eingegangen.

(Pillnis, 21. Juni 1827.)"

In der That hatte auch das Förster'sche Gutachten nicht lange auf sich warten lassen: dasselbe lautete, in Uebereinstimmung mit dem Breuer'schen, durchaus beifällig, und hätte somit den Prinzen dazu bestimmen sollen, nunmehr unbedenklich über den Druck seiner Uebersetzung endgiltige Entschließung zu sassen. Dessenungeachtet konnte sich der Prinz von einigen Bedenken darüber noch nicht ganz frei machen, und er richtete deßhalb in Bezug darauf ein paar Tage später an Breuer solgende Berse:

"Mi venne un dubbio ed io rimango in forse, Si che nel capo si e no tenzona,
Per quel ch'il dotto giudice mi porse,
Di cui sì dolce il nuovo canto suona.
Se pria al centro convien ch'io discendi,
V'il pozzo di Giganti si corona,
O nel mio corso stanco fiato prendi
Nel sesto cerchio e nella cittade
Di fuoco fra i sepolcri tristi e orrendi;
A questa quistion con lealtade
Come suoli rispondi, o dolce duca,
Se fuggir brami si buje contrade
E se la fama tua dopo te luca."

Breuer erwiederte darauf am 27. Juni 1827 mit den von Dante\*) entschnten Worten:

> "Lieto rispondo: Se segui tua stella, Non puoi fallire a glorioso porto, Se ben m'accorsi nella vita bella. E s'io non fossi si per tempo morto, Veggendo il cielo a te così benigno, Dato t'avrei all' opera conforto.

<sup>\*)</sup> Sölle XV, 55-64.

Ma quell' ingrato popolo maligno, Che discese da Abdera ab antico, Geloso di sì gran splendor del cigno, Ti si farà, per tuo ben far, nimico."

Diese Erwiederung und die nachher noch auf Einladung des Prinzen: "Um über das Refultat unserer Terzinenkorrespondenz und con parole sciolte einen Entschluß zu fassen, würde ich sehr gern morgen 9 Uhr ein paar Worte mit Ihnen sprechen, dafern es Ihre Kur und Geschäfte erlauben, da ich nun wahrscheinlich mehre Wochen nicht in die Stadt kommen werde. 29. Juni 1827.)" erfolgte Unterredung mit Breuer waren endlich für den Entschluß, daß die ersten zehn Gefänge der Hölle in dem von Breuer bezeichneten Maße dem Drucke übergeben werden sollten, entscheidend. Der Pring verschritt nun unverzüglich zur Schlufrebaktion diefer Gefänge, und sendete dieselben ein paar Monate später in Begleitung folgenden Schreibens, in welchem er sich zum ersten Male "Johann Herzog zu Sachsen oilaln Ins" unterzeichnete, an Breuer: "Ich übersende Ihnen hier beifolgend die nunmehr nebst Vorrede und Noten vollendeten zehn Gefänge der Divina Commedia' mit der Bitte, nach eigener Durchsicht der früher noch ermangelnden Noten zu den letten fünf Gefängen. dieselben an den Herrn Professor Förster verabfolgen zu lassen. Wenn Sie beide sie durchgesehen, wollen wir über den Druck ein weiteres sprechen. (Pillnig, 13. September 1827.)"

Demzufolge erschienen im Jahre barauf, 1828 — unter Breuer's Leitung, jedoch unter steter reger Mitwirkung des Prinzen bei der Korrektur und der Revision der einzelnen Druckbogen — jene ersten zehn Gesänge der Hölle in einem auf Prinzliche Kosten gedruckten Quartbändchen. Im Vorworte\*) dazu schrieb der Prinz, unter Boranstellung der Verse des Dante "Vagliami 'l lungo studio e'l grande amore, Che m'han fatto cercar lo

<sup>\*)</sup> Dritter unveränderter Abbrud der berichtigten Ausgabe 1865-66 von Dante's Göttlicher Komödie von Philalethes. 1877. I. S. XIV-XV.

tuo volume"\*) als Motto: "Mögen diese Worte meines Dichters mich bei meinen Lefern entschuldigen, wenn ich fühn eine Bahn betrete, die vor mir mehre Meister in der Uebersetzungstunft gewandelt, welchen ich mich weder an tiefer Kenntniß der Italie= nischen Sprache, noch an gründlichen historischen Borarbeiten auch nur im entfernteften gleichzustellen wage. Dante ift, feit langer Beit, einer meiner Lieblingsschriftsteller, und felbft bie Schwierigkeiten, die er darbot, waren mir ein neuer Antrieb, mich ihm mit besto größerem Gifer zu wihmen. Das charafteriftische Gepräge eines höchst eigenthumlichen, bedeutenden Mannes, in einer höchst eigenthümlichen Zeit, aus der wir fein anderes so vollendetes Werk besitzen; eine Sprache, die um so mehr den Beift des Dichters wiedergiebt, als er fie felbst erst schaffen mußte; die hohe moralische Bürde und der unendliche Fleiß der Ausführung zogen mich unwiderstehlich an. Die Divina Commedia' kam mir stets vor wie ein gothischer Dom, wo manche überladene Bergierungen unferem geläuterten Geschmack anftößig fein fonnen, während ber erhabene, ernfte Gindruck bes Gangen und die Bollendung und Mannigfaltigfeiten der Ginzelheiten unfer Gemüth mit Bewunderung erfüllen. Der Gine wie die Andere find lebendige Ergebniffe jener reichbewegten Zeit - bes nun= mehr wieder zu Ehren gebrachten Mittelalters. Bei diefer Bor= liebe für Dante regte fich bald in mir ein unbeschreiblicher Drang, sein großes Werk in meiner Muttersprache wiederzugeben und zwar mit möglichster Treue, soweit es der Geist der Deutschen Sprache (und nicht blos beren Sprachlehre) erlaubt. Zu diesem Endzweck zog ich es vor, zwar genau nach bem Silbenmaße bes Driginals, aber reimfrei zu übersetzen. Ich hoffte dadurch auch mir ein berschiedenes Biel, von dem meiner Borganger, geset zu haben; indem ich, was ich auf der einen Seite unvermeidlich an ber Form verlor, auf ber andern durch größere Benauigkeit

<sup>\*)</sup> Solle I, 83-84.

und Klarheit vielleicht zu ersetzen im Stande war, wozu ich mich der großen Erleichterung wegen, die ich mir angedeihen ließ, doppelt verpflichtet hielt."

Die Uebersetzung fand, soweit der Prinz Exemplare davon zur Vertheilung gebracht hatte, die günftigfte und lebhaftefte Theilnahme, und selbst der als scharfer Kritiker bekannte, ja von Vielen als folcher gefürchtete Rarl August Barnhagen v. Enfe, bem von Miltig ein Exemplar zur Durchficht geliehen worden war, schrieb bei der Rücksendung desselben in höchst anerkennen= der Weise: "Ew. Hochwohlgeb. habe ich die Ehre, das mir gütigst anvertraute Dantische Buch hierbeifolgend mit innigstem Danke zurückzugeben. Das schöne Unternehmen dieser Uebersetzung ist mit so reicher Renntnig und edlem Sinne ausgeführt, die Sprache so rein und ungezwungen, der Ausdruck dem Urbilde so gemäß, und dabei für das Verftändniß so klar und für das Gefühl so belebt erhalten, daß, wenn alle diese Borzüge, deren Verein sich in demfelben Grade bei den Mitbewerbern nicht nachweisen läft. zumeist der Aufopferung des Reims zu verdanken wären, man ohne Bedenken in diefes denn doch schwere Opfer willigen müßte. Allein diese Erleichterung verschwindet gegen die großen und wirklichen Förderungen, welche das Geleistete offenbar aus ganz anderer Quelle empfing, aus den unverkennbaren edlen Beiftesund Gemüthseigenschaften seines hohen Urhebers! wohlgeb. darf ich beglückwünschen, demselben so nahe zu stehen. um eine so bedeutende und hocherfreuende Erscheinung mit so würdigen Widmungszeilen von feiner hohen Sand zu befiten. Mein die Betrachtung fann fich hier nicht innerhalb biefer nächsten Schranken halten; sie geht mit freudiger Innigkeit auf das allgemeine Gebiet unserer Deutschen Geistesbildung, auf den wirksamen Antheil, der ihr solchergestalt in den höchsten Leben&= weisen so prunklos als ernst gewidmet wird, und auf bas glück= liche Geschick über, welches unferem nicht nur geiftigen, sondern überhaupt unferem nationalen Fortschreiten leuchtet, wenn die Nation unter ihren Ersten und Sochsten folche Beispiele zeigt! Ich läugne nicht, um auf das Nächstliegende hier zurückzukommen, daß ich Ew. Hochwohlgeb. um Ihren schönen Besitz, an dem ich mir doch, wie Sie sehen, einen unbestreitbaren Antheil schon mit zueigne, wahrhaft beneide, ohne darum Ihnen denselben weniger zu gönnen. (Kassel, 22. Februar 1829.)" Goethe, dem der Prinz auch ein Exemplar seiner Uebersetzung zugesendet hatte, fand damals leider keine Muße, von derselben nähere Kenntniß zu nehmen und sich darüber näher auszusprechen; "er begnügte sich, nur im allgemeinen den Geist und Charafter, wie er sich im Vorworte zeigt, billigend und lobend anzuerkennen"\*).

Die günstige Aufnahme, welche die Bearbeitung der ersten zehn Sesänge der Hölle gefunden hatte, war für den Prinzen ausmunternd genug, seine schriftstellerischen Studien auch den noch übrigen vierundzwanzig Gesängen der Hölle zu widmen, und die Frucht dieser Studien dem Drucke zu übergeben: die Gesänge erschienen im J. 1833 in einem ebenfalls auf Prinzliche Kosten gedruckten Quartbande. Beim Schlusse des Druckes schrieb Breuer an den Prinzen: "Ew. K. H. erhalten endlich mitsolgend Ihren Inferno, wie solcher aus der langen Wanderung durch die Hölle des Druckers und das Fegseuer des Binders hervorgegangen. Möchten Sie auch in typographischer Hinsicht davon sagen, was Ihr geliebter Dante von sich sagte, beim Austritte aus dem Purgatorio (XXXIII, 143-45):

rinnovellate di novella fronda puro e disposto a salire alle stelle,

und wie solches aus dem sprachlichen Umguß und die fronda novella der gelehrten und scharssinnigen Ausstattung anwendbar sein mag. Die Einhestung der lithographischen Taseln scheint nicht füglich anders stattsinden zu können, ohne unangenehme Brüche der Blätter zu erheischen. Doch werde ich — vor der Einhestung in die ferneren Exemplare — Höchsten Besehl erwarten. (Dresden,

<sup>\*)</sup> Biffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung 1879. Rr. 33. C. 197.

23. September 1833.)" Hiermit endigte die der Pringlichen Danteausgabe gewidmete Thätigkeit Breuer's, der ein Jahr später, im Dezember 1834, ftarb. Zugleich schien aber auch der Pring seine Ausgabe überhaupt, vorläufig wenigstens, als abgeschlossen zu betrachten; denn er schrieb im Borworte\*) zu den vierundzwanzig Gefängen, mit Benutung des Dante'schen Verses "Ma fino al centro pria convien ch'io tomi"\*\*) als Mottos: "Dic freund= liche Aufnahme, die mein Uebersetzungsversuch der zehn ersten Gefänge der Hölle gefunden hat, giebt mir den Muth, nunmehr auch die vierundzwanzig übrigen erscheinen zu lassen. auch sie, wie ich glaube von dem ersten Theile bemerkt zu haben, in einigen Gemüthern Aufmerksamkeit und Neigung für Dante's unsterbliches Werk erwecken, so würde mein schönstes Ziel und mein liebster Wunsch erreicht sein," fügte aber keinerlei Andeutung hinzu, daß er irgend die Absicht habe, seine Danteausgabe fort= zuseten.

Doch der mehr und mehr wachsende Beifall, den die Dantesausgabe in den auch mehr und mehr noch sich erweiternden Kreisen von Lesern fand, mochte dem Prinzen wohl bald die Anregung dazu geben, eine Fortsetzung seiner Arbeit in's Auge zu fassen. Förster\*\*\*) sendete ihm, nach Empfang eines Exemplares der Danteausgabe von 1833, folgendes Gedicht:

"In Nacht gefangen liegt und stumm seit Jahren Ein hoher Ries' und sehnt sich nach dem Tage; Ein Seher wüßt' er Antwort jeder Frage, Dürst' er aus's neu' der Welt sich offenbaren. Doch ach! die Zeiten sind nicht, wie sie waren; Nicht öffnet sich der Kerker jedem Schlage, Und aus der Tiese schallt's, wie herbe Klage: "Ihr lieben Freunde, laßt die Hoffnung sahren!"

<sup>\*)</sup> Dritter unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe 1865-66 von Dante's Göttlicher Komödie von Philalethes. 1877. Th. I. S. XVI.

<sup>\*\*)</sup> Hölle XVI, 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Gebichte von R. Förster, hrog. v. L. Tied. 1848. Th. I. S. 205.

Da nahest Du mit Ernst und Lieb' im Bunde, Erlauchter Herr, und sieh'! es springt die Pforte, Die Fessel sinkt vom alten theuren Horte, Noch einmal strömt es von des Sängers Munde, Und wer sie hört, die dunkel-tiesen Worte, Fleht leis': "D Herr, noch mehr der neuen Kunde!"

Und der Prinz entschloß sich, der neuen Kunde noch mehr zu geben, und sich mit der Uebersetzung und Erklärung der gestammten Göttlichen Komödie zu versuchen, wobei ihm aber der Gedanke vorschwebte, daß die Erklärung des Dante'schen Gedichtes eine durchaus eingehendere werden müsse, als sie es seither gewesen war, und demzusolge auch der bereits im Druck erschienene Theil, die Hölle, einer völligen Umarbeitung bedürse, — zumal es, dem von vielen Seiten geäußerten Wunsche und dringenden Bitten gemäß, in des Prinzen Plane lag, mit seiner Dantearbeit nunmehr an die volle Deffentlichkeit zu treten, und sie auch dem größeren Publikum durch den Druck zugänglich zu machen. Der Prinz legte sogleich die Hand an's Werk, und war dabei so unsausgesetzt thätig, daß er schon im I. 1838 im Stande gewesen sein würde, die überarbeitete und hinsichtlich der Erklärung völlig umgestaltete Ausgabe der Hölle erscheinen zu lassen.

Indessen — zuvor hegte der Prinz den Wunsch, das Land, in dem Dante gewandelt, und auf dessen Boden dessen großes Werk entstanden war, Italien, zu besuchen, wohin ihn schon längst die größte Sehnsucht gezogen hatte, um dies Land ganz und überhaupt näher, als ihm dies bei früherem Besuche möglich gewesen war, kennen zu lernen. Diese Sehnsucht findet sich im folgenden Gedichte\*) des Prinzen ausgesprochen:

"Ueber jenen eisgefrönten Tauern Liegt ein Land von wundersamer Art,

<sup>\*)</sup> Ueber dieses Gedicht schried Tiedge, dem dasselbe von Militis mitgetheilt worden war, an diesen: "Wie vielen Dant bin ich Ihnen schuldig für das herrliche Gedicht, welches Sie mir von Ihrem vortrefflichen Prinzen

Das in stiller Columbarien Mauern Hoher Vorzeit heil'ge Afche mahrt. Dich ergreift ein unnennbares Schauern. Steigst du in dies Segensland hinab, Wie des Bruders halbverklärtes Trauern Un des heißgeliebten Bruders Grab. O so bräutlich, wie es einst sich schmückte, Als es Heldensöhne noch gebar, Stellt es jest noch, ba ber Sturm es knickte, Dem entzückten Wanderer sich bar. Sei gegrüßt mir, Vaterland des Schönen, Reizender nach hingeschwund'nem Licht, Wie das Aug' der Liebenden in Thränen Seelenvoller zu der Seele spricht. Reb' und Delbaum fronen beine Soben Und dein Zephyr weht Drangenduft,

Sie wiffen, wie ich immer der Korreftheit und des leicht mitgetheilt haben. hinwallenden Stromes seiner Gebanken mich gefreut habe. Sein Italien aber übertrifft, besonders an der ersteren Eigenschaft, alle seine früheren Arbeiten. Ich habe es unserer edlen Freundin (Elisa v. d. Rede) vorgelesen, ohne ben Berfasser zu nennen: sie war gang davon entzückt. Es hat ebenso erhabene als rührende Büge. Belch eine ergreifende Strophe ,Dich ergreift ein unnenn= bares Schauern' 2c. Und bann unmittelbar barauf die gleichsam mit einem Thränenlächeln uns ansprechende Strophe ,D so bräutlich, wie es einst sich schmudte' zc. Ferner die wahrhaft klaffische Strophe "Mutter alles Schönen, alles Hohen, - Hobst des Lichtes Fackel du empor - Rünftler, Dichter, Beife und Beroen - Brachte fegensreich bein Schoof hervor.' Auch ber ichone feelenvolle Brug, den ich früher hatte anführen follen, hat mich zur Begeisterung erhoben: ich hatte dem Berfasser sogleich zurufen mögen: "Das Baterland bes Großen und bes Schönen — Bernichten fonnt' es nicht ber Beiten Lauf; — Mir blüht es hell in Deinen Feiertonen, — Du hochgeweihter, wieder auf.' Mehr noch als die Korreftheit der Sprache und des Bersbaues habe ich die Richtigkeit und Reife der Gedanken und das Treffende seiner Bilbersprache bewundert. Dieses Gedicht hat mir ein mahres Labsal, bessen ich in unfern neuen poetischen Reiten recht sehr bedurfte, gewährt. Und nun noch die Frage: würde der Bring es wohl erlauben, daß ich sein schönes Gedicht in dem Liederfreise vorläse? Ich bin daselbst nur ein Gaft und möchte gern burch ein würdiges Gaftgeschent meine Einladung vergelten."

In bem flaren Spiegel beiner Geen Schimmert beine faphirblaue Luft. Deine Städte prangen von Balaften, Die ber Freiheit fühne Sand erbaut, Liebestaumel jauchzt in beinen Festen, Und der Beift der Harmonie wird laut. Deine Tempel wölbft zum himmelsbome Du mit Geraphinenschwung hinauf, Und auf jeder Soh' und jedem Strome Richtet fich ber Runft ein Altar auf. Ausgerüftet felbft mit höhren Gaben Scheint ber Mensch ein Götterideal, Lebend ift fein Wort, fein Bang erhaben, Seinem Aug' entsprüht ein Simmelsftrahl! Mutter alles Schönen, alles Hohen, Sobst des Lichtes Facel du empor: Rünftler, Dichter, Beise und Beroen Brachte fegensreich bein Schoof hervor. Doch umsonst verfolgt man ihrer Tritte Spur zum innern Beiligthum hinan, Rur in modernder Gebeine Mitte Endet fich die reichgeschmückte Bahn. Freiheit schwand von ihren Lieblingsauen, Wo der Welt fie neugeboren ward, Und Erinn'rung zeugt mit beil'gem Grauen Bon des Gott's entschwund'ner Gegenwart.

(Sier ein unleserlicher Bers.)

Land entschwund'ner Lust, verhallter Lieder, Ach, in deinen mütterlichen Schooß Senkt' auch mir sich eine Blüthe nieder, Die der Kindheit Rosentraum entsproß. Dennoch zieht mit mächtigen Gewalten Schusucht mich zu deinen Grenzen hin, Wo vergang'ne liebende Gestalten Nahe meinem Geist vorüberzieh'n."

Im Jahre 1838 entschloß sich der Pring, Italien zu besuchen: er trat die Reise am 21. März an und kehrte erst nach nahezu vier Monaten, am 19. Juli, von den Genüffen des dortigen Landes nicht nur durchaus befriedigt, sondern und vorzüglich auch von den lebhaftesten Eindrücken für seine Dantestudien er= füllt, in die Heimath zurück. In Ravenna hatte er Dante's Grab besucht; war durch das wilde Thal der Montone bei S. Benedetto, sowie durch den wüsten, versumpften Landstrich, die heutige Maremma, gekommen; hatte Affifi am Abfalle des hohen Gebirgsftockes, beffen Haupt ber Monte Subafio bilbet, und Montereggione mit seinem Umtreise von Thurmen gesehen: war im Thale der Arbia gewesen, wo einst die große Niederlage und das Blutbad der Guelphen durch die Ghibellinen stattgefunden hatte; hatte Topo in Bal di Chiana, wo die Sieneser von den Arctinern überfallen worden waren, sowie Campalbino, die Stätte ber berühmten Schlacht zwischen den Aretinern und Florentinern, besucht — alles Orte, deren in der Göttlichen Komödie\*) gedacht ift. Die vom Prinzen von seiner Reise aus an seine Gemahlin gerichteten Briefe, die ihm selbst dereinst als Reise-Tagebuchblätter dienen follten, find voll von Erinnerungen an Dante und sein großes Werk; weßhalb auch ber Prinz an feine Gemahlin einmal schrieb: "Berzeihe die vielen Dantischen Details, sie find aber mit zu meiner eigenen Notiz niedergeschrieben." Uebrigens war der Pring auf der Reise von der alten, bereits im Jahre 1690 begründeten Akademic der Arkadischen Schäfer zu Rom unter dem Namen "Filodante Elèo" zum Mitglied ernannt worden, "per l'amor suo verso Dante e per la luce che sopra la generosa nazione Teutonica si spande dai chiari versi del divino Poeta,

<sup>\*)</sup> Montone, in der Hölle XVI, 94 ff.; Maremma, ebenfalls in der Hölle XIII, 7-9; Affifi, im Paradies XI, 43-54; Montereggione, in der Hölle XXXI, 40-44; Arbia, gleichfalls in der Hölle X, 85-86; Arezzo, im Fegfeuer XIV, 46-48; Toppo, in der Hölle XIII, 120-21; Campaldino, im Fegfeuer V, 92.

da Lui si felicemente traslatati nel nativo sermone", wie in bem Ernennungsschreiben ausdrücklich hervorgehoben ist. Auch die berühmte Sprachafademie (Imperiale Reale Accademia della Crusca) zu Florenz hatte den Prinzen bei seinem Besuche in Italien unter ihre korrespondirenden Mitglieder ausgenommen, und Lorenzo Mancini seierte das neue Mitglied und sein Dantewerk in einer bei Gelegenheit der öffentlichen Sitzung der Akademie im nächstsolgenden Jahre, am 10. September, gehaltenen Rede.

Die beiben Afabemien, die Kömische wie die Florentiner, waren dabei nur dem Beispiele der Königlich Schwedischen Afastemie zu Stockholm gefolgt, die bereits im J. 1835 den Prinzen als "traducteur illustre du Dante" zu ihrem Ehrenmitgliede erwählt hatte. Und in gleicher Beise folgte dann auch später noch die Königlich Baherische Afademie der Bissenschaften zu München, welche den Prinzen ebensalls unter ihre Ehrenmitglieder aufnahm, vornehmlich weil, wie der Präsident der Afademie Professor Friedrich Thiersch schried, "die Afademie besonders mit voller Zustimmung und Bewunderung Kenntniß von den Erstäuterungen genommen habe, welche die "Divina Commedia" dem Prinzen verdanke, und die ebenso von einem umfassenden und gründlichen Studium der Litteratur und der philosophischen Werke des Mittelalters, wie von einem hohen und umfassenden Geiste unvergängliches Zeugniß geben".

Nach seiner Rückfehr aus Italien ging der Prinz sofort an's Werk, seine überarbeitete Uebersetzung und Erklärung der Hölle druckfertig zu machen, so daß dieselbe bereits im nächstfolgenden Jahre in die Deffentlichkeit treten konnte. Die Arnold'sche Buchhandlung (Christoph Arnold) in Dresden und Leipzig rechnete es sich zur Ehre an, das Werk des Prinzen in ihrem Verlage dem Publikum darbieten zu dürsen. Die Hölle erschien im I. 1839\*) in "zweiter vermehrter und mit kritischen und histo-

<sup>\*)</sup> Seit dem J. 1855 sind von der Hölle und gleichzeitig auch von dem Fegfeuer Exemplare mit der Titelbezeichnung "Zweite Ausgabe 1849" in den

rischen Erläuterungen versehener Auflage", welche das beste Zeugniß bavon ablegte, daß dem Prinzen mit dem Weitereindringen in das Dante'sche Gedicht dessen Berständniß mehr und mehr gesläufig geworden war, weßhalb auch der Prinz von sich sagen konnte:

"Wem Beatrice so im Geist erschien Aus lichten Höh'n auf Paradiesesssur, Der braucht nicht mit der Forschung ems'gen Müh'n Zu folgen auf des hohen Dichters Spur; Von Stern zu Sternen wird empor ihn zieh'n Der heil'gen Urkraft himmlische Natur."

In ähnlicher Bearbeitung wie die Hölle folgten dann im 3. 1840 das Fegfeuer und nach längerem Zeitraume im J. 1849 das Paradies. Im Vorworte zum Fegfeuer schrieb der Pring: "Ich habe in diesem zweiten Theile fast ausschließlich der moralischen vor der historisch=politischen Interpretation der Allegorie meine Aufmerksamkeit gewidmet. [Dabei halte ich jedoch erstere keineswegs für die ausschließend giltige, muß vielmehr anerkennen, daß lettere in neuerer Zeit mit vielem Scharffinn und Blücke von Rosetti ausgeführt worden ist, deffen Werk ich inden leider nur aus Schloffer's Abhandlung über basselbe kennen gelernt habe. Bei einem Berte, wie die Divina Commedia', welches der Verfasser selbst ein vielsinniges (polysensum) nennt, können gewiß beide füglich nebeneinander besteben. Wenn ich mich aber mit meiner Erklärung mehr nach der philosophisch=moralischen Seite wandte, fo geschah es zunächst, weil mir diese Deutung immer noch als die höhere und höchste im Gedichte erscheint, von

Sandel gebracht worden, obschon von diesen beiden Bänden neue zweite Ausgaben aus dem J. 1849 in Wirklichkeit nicht existiren. Die sogenannten zweiten Ruszaben sind nichts weiter als bloße Titelausgaben, die der Besiger der Arrechb'schen Buchhandlung in Leipzig, Abolph Hossmann, der Berlagsnachsolger des inzwischen verstorbenen Christoph Arnold, eigenmächtig und ohne Wissen und Willen des Versassens, "lediglich", wie er schrieb, "um das Wert nach Buchhändlerbrauch mal wieder beim Publikum in Erinnerung zu bringen", veranstaltet hatte.

bem Dante felbst in seiner Deditation an Can Grande fagt: ,Si vero accipiatur opus allegorice, subjectum est homo, prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem justitiae praemiandi et puniendi obnoxius est. (Benn das Berf allegorisch genommen wird, so ift fein Begenstand ber Mensch, wie er burch Berdienft und Schuld mittels bes freien Willens ber göttlichen Gerechtigfeit gur Belohnung und Strafe anheimfällt.)]\*) Doch will es mich bedünfen, daß jene erstere Seite bes Gedichtes im Burgatorium mehr in den Bordergrund trete, und erft in ben zwei letten Gefängen, sowie im Paradiese, die politische Richtung wieder mehr Einfluß auf dasselbe gewinne. Ein richtiges Auffaffen diefer Deutungsweise war nur durch eine Bergleichung des Dichters mit der Philosophie seines Jahrhunderts möglich. Ich habe mich hierbei zunächst auf bas Studium des Thomas von Aguino beschränft, des bedeutenoften und beliebteften theologisch-philosophischen Schriftstellers jener Zeit, weil, wie ich befennen muß, zu einem umfaffenderen Studium der Scholaftifer Zeit und Rräfte mir nicht genügt hätten, weil ich aber auch bei Thomas, wie es mir scheint, fast auf alle Fragen genügende Ant= wort gefunden habe. Ich muß es hierbei tieferen Forschern über= laffen, auf diefer Bahn noch weiter vorzudringen, und Irthümer, wo ich mich solcher schuldig gemacht habe, zu berichtigen. Die Sauptansicht, die man von diesem Standpunkte aus über das Gedicht und insbesondere den zweiten Theil desfelben faffen möchte, ift etwa folgende: Die Bifion des Dichters ftellt die verschiedenen inneren Seelenzustände des Menschen gleichsam nach außen gefehrt und in äußeren Zuständen symbolifirt bar. Daber bedeutet die Solle den Buftand ber mit Gott gerfallenen Seelen, wo der Mensch die Gnade Gottes verloren hat, oder, wie sich

<sup>\*)</sup> An die Stelle dieser durch Klammern eingeschlossen Worte sind in der späteren Ausgabe 1865 solgende getreten: "Dabei halte ich jedoch erstere keineswegs für die ausschließend giltige, muß vielmehr die im Inforno entwickelte Ansicht über das Verhältniß der beiden Erklärungsweisen auch serner sesthalten."

die Schule auch ausdrückt, sich im Borne Gottes befindet. Das Paradies bagegen ift der Zuftand ber vollendeten Gerechtigkeit, verbunden mit dem seligen Anschauen Gottes, wie er erft jen= seits zu voller Wirklichkeit gelangt. Das Purgatorium ist da= her gang unzweifelhaft der Uebergang von dem einen Ruftande in den anderen, welcher durch die Rechtfertigung (justificatio) gebildet und durch die Gnade Gottes unter Mitwirfung des freien Willens vermittelt wird. Es ist darum auch ganz natür= lich, daß Dante im Burgatorium gewissermaßen mehr selbstthätig auftritt als im Inferno. Hier war es nur darum zu thun, ihm als dem Repräsentanten des Menschen überhaupt das Unselige bes Gott entfremdeten Zustandes vorzuführen, und Dante ist fern von der schiefen und gefährlichen Ansicht iener Schwärmer. welche ein Eintauchen in die Sunde zur Vergeistigung des Menschen für nöthig halten. Im Purgatorium tritt ihm aber nicht nur ber Zustand der nach dem Lichte ringenden Seelen auf seinen verschiedenen Stufen in den bugenden Beiftern von außen ent= gegen, sondern er muß diese Zustande gleichsam selbst an sich durchmachen, daher die Waschung am Fuße des Berges, die symbolischen Handlungen beim Eingange durch das Thor des Fegfeuers, die sieben P.'s 2c." Und in den einleitenden Worten zum Paradiese schrieb der Pring, nachdem er bas späte Erscheinen besselben durch mancherlei eingetretene Unterbrechungen, zunächst aber damit entschuldigt hatte, daß der Gegenstand verhältniß= mäßig größere Schwierigkeit dargeboten habe: "Wie schon der Blick auf die beigefügten zahlreichen Anmerkungen lehren dürfte, war es hier nöthig, tiefer in die philosophisch=theologischen Un= sichten des Mittelalters einzugehen. Diese Nothwendigkeit wird sich aber noch klarer ergeben, wenn man sich die Bedeutung des Varadieses überhaupt anschaulich zu machen sucht, wonach das irdische Baradics die schon auf Erden erreichbare Vollkommenheit und Seligkeit, das himmlische Baradies aber jene Vollkommenheit und Scligkeit symbolisirt, welche nur das Anschauen Gottes in jenem Leben gewährt. Wie jene von uns nur mittels der drei Ich läugne nicht, um auf das Nächstliegende hier zurückzukommen, daß ich Ew. Hochwohlgeb. um Ihren schönen Besitz, an dem ich mir doch, wie Sie sehen, einen unbestreitbaren Antheil schon mit zueigne, wahrhaft beneide, ohne darum Ihnen denselben weniger zu gönnen. (Kassel, 22. Februar 1829.)" Goethe, dem der Prinz auch ein Exemplar seiner Uebersezung zugesendet hatte, sand damals leider keine Muße, von derselben nähere Kenntniß zu nehmen und sich darüber näher auszusprechen; "er begnügte sich, nur im allgemeinen den Geist und Charakter, wie er sich im Borworte zeigt, billigend und lobend anzuerkennen"\*).

Die günstige Aufnahme, welche die Bearbeitung der ersten zehn Gesänge der Hölle gefunden hatte, war für den Prinzen aufmunternd genug, seine schriftstellerischen Studien auch den noch übrigen vierundzwanzig Gesängen der Hölle zu widmen, und die Frucht dieser Studien dem Drucke zu übergeben; die Gesänge erschienen im I. 1833 in einem ebenfalls auf Prinzliche Kosten gedruckten Quartbande. Beim Schlusse des Druckes schrieb Breuer an den Prinzen: "Ew. K. H. erhalten endlich mitsolgend Ihren Inferno, wie solcher aus der langen Wanderung durch die Hölle des Druckers und das Fegseuer des Binders hervorgegangen. Wöchten Sie auch in typographischer Hinsicht davon sagen, was Ihr geliebter Dante von sich sagte, beim Austritte aus dem Purgatorio (XXXIII, 143-45):

rifatto si, come piante novelle rinnovellate di novella fronda puro e disposto a salire alle stelle,

und wie solches aus dem sprachlichen Umguß und die fronda novella der gelehrten und scharffinnigen Ausstattung anwendbar sein mag. Die Einheftung der lithographischen Taseln scheint nicht füglich anders stattfinden zu können, ohne unangenehme Brüche der Blätter zu erheischen. Doch werde ich — vor der Einhestung in die ferneren Exemplare — Höchsten Besehl erwarten. (Dresden,

<sup>\*)</sup> Biffenschaftliche Beilage ber Leipziger Zeitung 1879. Nr. 33. S. 197.

23. September 1833.)" Hiermit endigte die der Pringlichen Danteausgabe gewidmete Thätigkeit Breuer's, ber ein Jahr später, im Dezember 1834, ftarb. Zugleich schien aber auch der Prinz seine Ausgabe überhaupt, vorläufig wenigstens, als abgeschlossen zu betrachten; benn er schrieb im Vorworte\*) zu den vierundzwanzig Gefängen, mit Benutung des Dante'schen Verses "Ma fino al centro pria convien ch'io tomi"\*\*) als Mottos: "Dic freund= liche Aufnahme, die mein Ueberschungsversuch der zehn ersten Befänge der Hölle gefunden hat, giebt mir den Muth, nunmehr auch die vierundzwanzig übrigen erscheinen zu lassen. auch sie, wie ich glaube von dem ersten Theile bemerkt zu haben, in einigen Bemüthern Aufmerksamkeit und Reigung für Dante's unsterbliches Werk erwecken, so wurde mein schönstes Ziel und mein liebster Wunsch erreicht sein," fügte aber keinerlei Andeutung hinzu, daß er irgend die Absicht habe, seine Danteausgabe fort= zuseten.

Doch der mehr und mehr wachsende Beifall, den die Danteausgabe in den auch mehr und mehr noch sich erweiternden Kreisen von Lesern fand, mochte dem Prinzen wohl bald die Anregung dazu geden, eine Fortsetzung seiner Arbeit in's Auge zu fassen. Förster\*\*\*) sendete ihm, nach Empfang eines Exemplares der Danteausgabe von 1833, folgendes Gedicht:

> "In Nacht gefangen liegt und stumm seit Jahren Ein hoher Rief' und sehnt sich nach dem Tage; Ein Seher wüßt' er Antwort jeder Frage, Dürst' er aus's neu' der Welt sich offenbaren. Doch ach! die Zeiten sind nicht, wie sie waren; Nicht öffnet sich der Kerker jedem Schlage, Und aus der Tiese schallt's, wie herbe Klage: "Ihr lieben Freunde, laßt die Hossenung sahren!"—

<sup>\*)</sup> Dritter unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe 1865-66 von Dante's Göttlicher Komödie von Philalethes. 1877. Th. I. S. XVI.

<sup>\*\*)</sup> Hölle XVI, 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Gedichte von R. Förster, hrsg. v. L. Tieck. 1843. Th. I. S. 205.

eine eigenthümliche Erhabenheit hat, indem es die höchsten Spigen bes menschlichen Wissens von der Höhe des göttlichen gewisser= maßen in der Vogelansicht betrachtet. Dieses Eigenthümliche hängt mit gewiffen Eigenthümlichkeiten der mittelalterlichen Philosophie zusammen, über welche ein paar Worte hier an ihrem Plate sein dürften. Das Mittelalter kannte keinen Gegensatz zwischen Philosophie und Theologie; es war überzeugt, daß es nur Eine Wahrheit geben könne, und ordnete bei scheinbarem Widerspruche die Vernunft der Offenbarung unter. Daher jene Bläubigkeit und Festigkeit in Dem, was es für mahr hält; jene Kindlichkeit, die sich der Autorität des Aristoteles fast mit gleicher Bereitwilligkeit unterwarf, wie den Aussprüchen der Heiligen Schrift; daher aber auch andererseits jene Neigung, sich, vermeintlich an der Hand der Offenbarung, an Fragen zu wagen, die nicht nur dem menschlichen Verstande ewig unerforschlich bleiben werden, sondern auch oft an sich selbst nuglos und spig= findig genannt werden muffen. Daß Dante's Baradies in dem didaktischen Theile das Gepräge hiervon trägt, ist unleugbar. Bei genauer Betrachtung wird man auch in den scheinbar zu= fällig dem Gedichte eingewebten philosophisch=theologischen Stellen und deren Reihenfolge eine gewisse Planmäßigkeit nicht vermissen. In den ersten beiden Gesängen orientirt uns der Dichter gleichsam auf dem Schauplate, auf welchem er uns einführen will in dem aroßen Weltganzen, indem er uns Gef. I. B. 103 ff. mit den Gesetzen der Bewegung des Weltalls, Gef. II. B. 112 ff. mit der Wirksamkeit der Himmelskörper und der Ursache ihrer Ver= schiedenheit bekannt macht, wogegen er in Ges. III und IV über den Auftand der Himmelsbewohner uns Auskunft giebt, nament= lich barüber, daß fie alle wesentlich Gine Seligkeit genießen und Einen Ort bewohnen, obgleich sie an verschiedenen Stätten sich ihm zeigen. (Gef. III. B. 70-90. Gef. IV. B. 28-62.) Daß diese Gegenstände eine passende Einleitung bilden, scheint am Tage zu liegen. Auf fie folgen zwei Abhandlungen, deren Gegen= stand an sich zufälliger Natur ift. Der Kern der Beantwortung Das in stiller Columbarien Mauern Hoher Borzeit heil'ge Asche mahrt. Dich ergreift ein unnennbares Schauern, Steigst du in dies Segensland hinab, Wie des Bruders halbverklärtes Trauern Un des heißgeliebten Bruders Grab. D so bräutlich, wie es einst sich schmückte, Als es Heldensöhne noch gebar, Stellt es jett noch, da der Sturm es knickte. Dem entzückten Wanderer sich bar. Sei gegrüßt mir, Vaterland bes Schönen, Reizender nach hingeschwund'nem Licht. Wie das Aug' der Liebenden in Thränen Seelenvoller zu der Seele fpricht. Reb' und Delbaum fronen beine Soben Und bein Zephyr weht Orangenduft,

mitgetheilt haben. Sie wiffen, wie ich immer ber Korrettheit und bes leicht hinwallenden Stromes feiner Gedanken mich gefreut habe. Sein Italien aber übertrifft, besonders an der ersteren Eigenschaft, alle seine früheren Arbeiten. Ich habe es unserer edlen Freundin (Elisa v. d. Rece) vorgelesen, ohne den Berfasser zu nennen: sie war gang davon entzückt. Es hat ebenso erhabene als rührende Büge. Belch eine ergreifende Strophe ,Dich ergreift ein unnenn= bares Schauern' 2c. Und bann unmittelbar barauf die gleichsam mit einem Thränenlächeln uns ansprechende Strophe ,D so bräutlich, wie es einst sich schmudte' 2c. Ferner die mahrhaft klaffische Strophe ,Mutter alles Schönen, alles Hohen, - Bobst des Lichtes Fadel du empor - Rünftler, Dichter, Beije und herven - Brachte fegensreich bein Schoof hervor.' Auch ber jchone feelenvolle Brug, den ich früher hatte anführen follen, hat mich zur Begeisterung erhoben: ich hätte dem Berfasser sogleich zurufen mögen: "Das Baterland des Großen und des Schönen — Bernichten konnt' es nicht der Zeiten Lauf; — Mir blüht es hell in Deinen Feiertonen, — Du Hochgeweihter, wieder auf.' Mehr noch als die Korrettheit der Sprache und des Versbaues habe ich die Richtigkeit und Reife der Gedanten und das Treffende seiner Bildersprache bewundert. Dieses Gedicht hat mir ein mahres Labsal, deffen ich in unfern neuen poetischen Zeiten recht sehr bedurfte, gewährt. Und nun noch die Frage: würde der Bring es wohl erlauben, daß ich sein schönes Gedicht in dem Liederfreise vorläse? Ich bin daselbst nur ein Gast und möchte gern durch ein würdiges Gaftgeschent meine Einladung vergelten."

im Firsternhimmel bringt uns nähere Erörterungen über die drei Daß diese die Bedingungen der Er= theologischen Tugenden. langung der irdischen und somit auch der himmlischen Bollendung und Seligkeit seien, ward schon in der Note zum XXVII. Bc= sange des Purgatoriums erwähnt. Es ist daher angemessen, daß wir hier gründliche Einsicht in dieselbe erlangen, besonders ehe wir zu den eigentlichen Geheimniflehren emporfteigen, welche mit Ausschluß der menschlichen Vernunft lediglich in der Offenbarung ihre Begründung erhalten; ebenso angemessen muß man es finden, daß Dante felbst die richtigen Begriffe barlegt, ba er sie offenbar mitbringen muß, ehe er in's Baradies gelangen kann. Nächstdem erhält derselbe noch über einige spezielle den ersten Menschen betreffende Bunkte hier Auskunft. In dem Primum mobile wird ihm die Lehre von den Engeln, deren Erschaffung und Fall vorgetragen, welcher einige sehr tieffinnige Betrachtungen über die Erschaffung der Welt überhaupt eingewebt sind. Empyreum endlich wird die Lehre von der Prädestination noch einmal in einem Bezuge behandelt, wo sie ganz gesondert von ber menschlichen Mitwirkung erscheint, nämlich in Betreff ber vor eingetretenen Unterscheidungsjahren geftorbenen Rinder. Sodann aber erhebt sich die Betrachtung von allen irdischen Verhältnissen zu den tiefften Geheimnissen der Gottheit, der Dreieinigkeit und Diese aber werden nicht auf dem Wege der Bc= Infarnation. lehrung, sondern der unmittelbaren Anschauung in Bildern mit= getheilt, was auch der Natur derselben allein entsprechend ift. Aber auch irdische Verhältnisse muß der selige Beift in dem Lichte der göttlichen Heiligkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit von einem anderen Standpunkte beurtheilen. Daher finden wir neben jenen bidaktischen Stellen eine Reihe von Stellen, die ich prophetische nennen möchte, indem sich Dante in denselben, wie Schlosser in seinem Briefe über das Varadies geistreich bemerkt, als Prophet fühlt und befugt glaubt, schonungslos die Kehler seiner Zeit= genoffen aller Rlaffen zu rügen. So werden im himmel des Mondes der Migbrauch der Gelübde und der Dispensationen, im Merkurhimmel das Parteitreiben im allgemeinen, im Benushimmel das Gebahren der Guelphischen Partei insonderheit, im Sonnenhimmel der Berfall der Bettlerorden, im Marshimmel das Berderben der Städte und besonders seiner Baterstadt, im Jupiterhimmel die Laster der Könige und Fürsten, im Saturnhimmel die Ausartung der älteren Orden und des höheren Klerus, im Fixsternhimmel der Papst selbst vor den Richterstuhl gesordert. Auch im Primum modile und selbst im Empyreum sehlt es nicht an dergleichen rügenden Stellen."

Das Erscheinen des Paradieses und die damit gleichzeitig erfolgte Vollendung des ganzen Dantewerkes begrüßte Alexander v. Humboldt in folgender als "Manuffript für Freunde" gedruckten Ruschrift: "Wie das Leben der Natur den periodischen Wechsel üppigen Gedeihens und gehemmter Entwickelung barbietet, fo wechseln auch die Geschicke im geistigen Leben der Menschheit. Bald stehen vereinzelt, durch Zeit und Raum getrennt, die großen Geftalten, welchen die späteste Nachwelt Bewunderung zollt; bald zeigt uns die Geschichte dieselben aneinander gedrängt, in be= fruchtender Nähe Licht und Wärme um sich verbreitend. diese ungleiche Vertheilung wohlthätiger Elemente, was ein gleichzeitiges Aufkeimen edler Geistesblüthe begründet, bleibt unserer Forschung fast ganzlich verhüllt. Zufall nennt es die frevelnde Menge. Es mahnt vielmehr die Erscheinung an jene ewigen Lichter der Himmelsräume, von denen die größeren bald einsam Berftreut, wie Sporaden im ungemeffenen Meere, bald anmuthig in Gruppen vereinigt ben frommen Sinn des Menschen anregen, ahndungsvoll ihn auf des Ewigen unerkannten Weltplan, auf noch unergründete Weltgesetze hinleiten. Liegt aber bas gleich= zeitige Auftreten großer Geister außerhalb des Bereiches jeglicher irdischen Macht, so ist dem nicht so in der räumlichen Vereinigung und dem Ausammenwirken der Kräfte. Es gewährt einen er= hebenden Anblick, ein edles Herrschergeschlecht mehre Generationen hindurch, hochherzig, von dem Gedanken beseelt zu sehen, durch jene Annäherung nicht blos den Ruhm der Heimath oder den

eigenen Genuß des Lebens zu erhöhen, sondern auch, durch eine der Unnäherung inwohnende begeisternde Macht, den schaffenden Benius zu einem fühneren Fluge anzuregen. Dem Andenken an einen jolchen Ginfluß auf Erweiterung und Berschönerung ber freien Gedankenwelt, auf den Ausdruck garter Empfindung, auf die Bereicherung der Sprache (eines Produftes des Beiftes, in welchem der Volkscharakter, das Zeitbedürfniß und die indi= viduelle Färbung sich spiegeln) sind sinnig diese Blätter gewidmet. Sie vergegenwärtigen, wie der fünftlerische Schmuck der um= gebenden Räume, einen Glanzpunkt in der Geschichte des geistigen Lebens der Deutschen. Sie mögen erhalten und nähren, was die Bölker veredelt; neben der Bewunderung intellektueller Größe ein lebendiges Dankgefühl, dem Andenken Derer gezollt, die gastlich in milder, freundlicher Ginfachheit ber Sitte Fürstengröße in dem Rauber fanden, welchen fie in so reichem Mage selbst hervor= gerufen. Wenn, nach vielen Jahrhunderten, die hier heimischen Gefänge wie Stimmen aus der Vorwelt ertonen, wird ihre un= geschwächte Rraft noch erfrischend, belebend und bessernd auf die spätesten Beschlechter wirken!"

Die im Arnold'schen Berlage erschienene Gesammtausgabe der Göttlichen Komödie bildete drei für ihre Zeit recht stattliche Duartbände, deren hoher Ladenpreis freilich nicht dazu geeignet war, zahlreiche Käuser schnell herbeizulocken. Nichts desto weniger aber hatte sich die obschon ziemlich starke Auslage doch im Lause der Hatte sich die obschon ziemlich starke Auslage doch im Lause der Jahre vollständig vergriffen, so daß gegen Ende des I. 1864 an den Bersasser, der inzwischen in Folge des Todes seines Bruders, des Königs Friedrich August, auf den Thron gelangt war, die Frage gerichtet werden konnte, ob er nicht zur Bersanstaltung einer neuen Ausgabe die Hand bieten wolle. Der König ließ sich gern dazu bereit sinden, und übertrug zu Ansang des I. 1865 der Firma B. G. Teubner in Leipzig, von welcher bereits im I. 1858 der Wunsch zu erkennen gegeben worden war, eine neue Ausgabe und zwar zu billigerem Preise, als die Arnold'sche, drucken zu dürsen, den Verlag einer solchen neuen

Ausgabe, wovon denn auch bereits gegen Ende des J. 1865 die Hölle und das Fegfeuer, sowie zu Anfang des J. 1866, noch vor Beginn des Deutschen Krieges, das Paradies erschienen. Diese neue Ausgabe war als eine "durchgesehene und berichtigte" bezeichnet. Um aber alle irrigen Vorstellungen darüber, was unter der Durchsicht und Berichtigung zu verstehen sei, gleich von vornherein zu beseitigen, bemerkte der König im Vorworte, daß er bei dieser neuen Ausgabe durchaus keine förmliche Ueber= arbeitung bes ganzen Werkes beabsichtigt habe. "Zeit und Kräfte," schrieb er, "hätten mir dazu gefehlt. Auch glaube ich allerdings, daß dergleichen Umarbeitungen einer Jugendarbeit, im höheren Alter unternommen, selten wahre Verbesserungen sind. Ich habe mich vielmehr darauf beschränkt, erstens solche Stellen, sei es im Texte, sei es in den Noten, in denen ich mich offenbar geirrt zu haben glaube, nach der gewonnenen besseren Ueberzeugung ab= In dieser Beziehung hat mir besonders Blanc's Schrift Bersuch einer blos philologischen Erklärung mehrer dunklen und streitigen Stellen der Göttlichen Komödie' mehrfache Ausbeute geliefert. Zweitens aus neu entbeckten oder zugänglich gewordenen Quellen die aus benfelben fich ergebenden Zufätze und Modifikationen nachzutragen. Hierher rechne ich besonders den wichtigen erst 1862 vollständig im Drucke erschienenen Rommentar des Francesco da Buti, der als Visaner besonders über Visanische Verhältnisse viele interessante Notizen liefert. etwas tiefer greifende Beränderung haben brittens zwei Noten zum Inferno erfahren, welche sich über die dem ganzen Bedichte zum Grunde liegende Allegorie verbreiten. Als ich nämlich die entsprechenden Noten zur erften Ausgabe schrieb, stand ich noch am Anfange meiner Arbeit, die ich gewiffermaßen aus einem unbewußten Drange begonnen hatte. Noch fehlte mir die tiefere Einsicht in bas gange große Werk Dantc's; ce fehlten mir gründlichere Studien über dasselbe. Erst im Fortgange der Arbeit habe ich jene durch diese erlangt. Auch sind seitdem mannigfache und wichtige Forschungen hierüber angestellt worden, wobei ich

nur auf die Arbeiten von Schlosser, Blanc und Wegele hinsweisen will. Die hierdurch gewonnene mehrsach veränderte Anssicht, die ich sichon hier und da in den späteren Theisen des Werkes angedeutet hatte, jetzt gleich ansangs und an der entsicheidenden Stelle auszuführen, schien mir unerläßlich. Endlich habe ich viertens die Nachträge zum Purgatorium in der ersten Ausgabe, sowie einige Berichtigungen früherer Stellen, die sich in den späteren Stellen zerstreut sinden, gleich an den geeigneten Orten eingearbeitet."

Die neue Teubner'sche Ausgabe, die aus drei eleganten gr. Oftavbanden bestand, hatte einen im Berhältnisse zur schönen Ausstattung ziemlich billigen Preis. Gleichwohl war aber auch diefer Preis immer noch hoch genug, daß um seinetwillen fo mancher unbemitteltere Dantefreund auch vom Ankaufe der neuen Ausgabe noch absehen mußte. Um so erfreulicher war es deß= halb, daß bereits zu Anfang des J. 1868 die Teubner'sche Ver= lagshandlung mittheilen konnte, der Absatz des Dantewerkes habe sich, obschon dasselbe in einer Auflage von 1000 Exemplaren gedruckt worden war, dessenungeachtet in einer die Erwartungen übertreffenden, überaus zufriedenstellenden Weise gestaltet, so daß es angezeigt erscheine, an den Druck einer abermals neuen und zwar noch billigeren Ausgabe zu benken: die zur Zeit noch auf Lager vorhandenen Exemplare der letten Ausgabe würden zwar noch auf eine Reihe von Jahren ausreichen, sich aber voraus= sichtlich nach und nach vollständig verkaufen. Auf diese Mittheilung hin ertheilte der König der Firma Teubner die Bc= nehmigung zu einem "unveränderten Abdrucke der berichtigten Ausgabe von 1865-66", in Bezug auf welchen festgesett wurde, daß er in einer 2500 Exemplare ftarken Auflage in drei eleganten fl. Oftavbanden zu einem durchaus mäßigen Preise erscheinen folle. Dem Eifer der Verlagshandlung gelang es, den neuen Ab= bruck noch im Laufe des J. 1868 vollkommen zu Stande zu bringen.

Immittelst und während die ersten Bogen des neuen un= veränderten Abdruckes unter der Presse waren, hatte auch der Buchhändler und Buchdruckereibesitzer W. Moeser in Berlin, von welchem die Doré'schen Illustrationen zu Dante's Göttlicher Komödie käuslich erworden worden waren, an den König den Wunsch gelangen lassen, daß er eine durch die Doré'schen Illustrationen verzierte Prachtaußgabe des Königlichen Dantewerkes veranstalten dürse, was jedoch schon in Kücksicht auf das der Firma Teudner übertragene Verlagsrecht zu einer neuen Aussgabe nicht hat gestattet werden können.

Seit dem Erscheinen des Teubner'schen neuen Abdruckes waren noch nicht zwei Jahre vergangen, als die Verlagshandslung schon wieder "die vorläufige Anzeige von dem demnächst eintretenden Bedarse einer neuen Ausgabe" machen, und zu ihrer besonderen, wohlverdienten Genugthuung mittheilen konnte, daß es ihr gelungen sei, dem Königlichen Dantewerke eine früher kaum denkbare Verdreitung zu geben: der daran sich anschließenden Vitte, daß es der Verlagshandlung gestattet werden möge, zur Veranstaltung einer neuen Auslage verschreiten zu dürsen, entsprach natürlich der König bereitwilligst. Demzusolge erschien im Lause des J. 1871 ein "zweiter unveränderter Abdruck der berichtigten Ausgabe von 1865-66" in einer mit der des ersten Abdruckes ganz übereinstimmenden Ausstattung, in drei eleganten kl. Oktavbänden und einer ebenfalls 2500 Exemplare starken Auslage.

Zwei Jahre später starb der König, und ging nun selbst in die himmlischen Räume ein, die ihm ahnungsvoll schon hier auf Erden Dante's prophetischer Geist hatte schauen lassen. Ersüllt war, was der König noch als Prinz in dem seinem Freunde, dem König Friedrich Wilhem IV. von Preußen, dei Uebersendung der Ausgabe des Dantewerkes vom J. 1839 gewidmeten Gedichte von sich und dem Könige, sowie von Dante als den drei unzertrennlichen Freunden auf Erden — geschrieben hatte:

"Benn einst mit seinen Freuden, seinen Sorgen Des Lebens Tag sich senkt in Todesnacht, Dann sinde neu vereint, wenn er erwacht, Uns Drei der lichte Paradieses-Morgen."

Mit des Königs Abscheiden war aber die Reihe von dessen Dantcausgaben noch nicht abgeschlossen; denn felbst von der letten neuen starken Auflage waren nach fünf Jahren die Borräthe bereits fo weit herabgegangen, daß der Gedanke an einen wiederholt neuen Abdruck der Verlagshandlung nahe gelegt erschien. Und wenn sich dieselbe auch nicht bergen mochte, daß, neben ihrem eigenen dem Königlichen Dantewerke gewidmeten Eifer, vornehmlich das persönliche Interesse des Publikums für den Verfasser wesentlich zu dem außergewöhnlichen Erfolge des Werkes mit beigetragen habe, und daher nach dem Tode des Berfassers ein abermaliger Abdruck von dessen Arbeit nicht mehr den ausgedehnten und schnellen Absatz finden werde, wie die zu Lebzeiten des Königs erschienenen Ausgaben, fo glaubte die Berlagshandlung gleichwohl die Veranstaltung eines neuen Abdruckes und selbst in der vollen Stärke der beiden früheren Abdrücke wagen zu dürfen. So erschien denn auch, mit Benehmigung des Königlichen Sohnes des Verfassers, im J. 1877 der "dritte unveränderte Abdruck der berichtigten Ausgabe von 1865-66" in drei, wie früher, elegant ausgestatteten kl. Oktabanden — begleitet von dem Wunsche, daß er nicht blos darauf hinwirken möge, "dem Dantewerke in immer weiteren Kreisen Verbreitung zu verschaffen, sondern und namentlich auch darauf, das Andenken an seinen verstorbenen Verfasser noch recht lange frisch zu erhalten".

Hatte der Prinz in der an seinen ältesten Sohn — den damaligen Prinzen und jezigen König Albert — bei Uebergabe eines Exemplares des Dantewerkes im J. 1839 gerichteten Widsmungsschrift gesagt:

"Wenn meine lette Stunde längst geschlagen, Und bann Dein Blick auf meine Gabe fällt, Gebenke, daß, was diese Blätter tragen, Gar manche Lebensstunde mir erhellt." so darf wohl hinzugefügt werden, daß die Beschäftigung mit Dante den Prinzen nicht blos "erhellt", sondern auch "erheitert" hat. Und als eine solche Erheiterung mag vor allen jene plastisch= mimische Darstellung der Person des Dante durch den Prinzen, die bei Gelegenheit des Besuches der Florentiner Verwandten am Sächsischen Hofe im Frühjahre 1830 zur Aufführung tam, hervorgehoben werden. Bur Begrüßung diefer Berwandten nämlich brachte man im Kreise der Prinz Maximilian'schen Familie cin "Trennung und Wiedersehen" betiteltes plastisch=mimisches Melodrama zur Aufführung, worin in sieben Gruppen lebender Bilder, mit vom Prinzen gedichtetem Texte, zuerst Heftor's Abschied, dann das Wiedersehen des Telemach, ferner der Abschied bes jungen Tobias, das Wiedersehen Joseph's und seiner Brüder, der Abschied des Landwehrmanns, eine Familienscene und zuletzt das Wiederschen Dante's und Beatricens dargestellt wurden. Die Darstellung des Dante hatte der Prinz und die Rolle der Beatrice die Frau von Coburg übernommen; der Text dazu lautete:

> "Doch für reingestimmte Bergen Lösen sich der Trennung Schmerzen Ewig einst im Wiedersch'n. Traurig flossen Dante's Jahre, Seit an Beatrice's Bahre Er gefühlt des Todes Weh'n. Doch als er ben Berg erklommen Wo getilgt wird alte Schuld, Sieht von lichten Morgenräumen, Ein Gebild aus fel'gen Träumen, Neu verjüngt in em'ger Hulb, Sie zu fich herniederkommen, Mit des Friedens Kranz gefrönt Auf der Unschuld heil'gem Schleier. Glühend von der Liebe Feuer. Das der Hoffnung Grün verschönt, Und aus ihren Götteraugen Darf er Wonn' und Wahrheit saugen.

Und von Sternen führt zu Sternen Sie ihn hin durch alle Fernen, Bis des Himmels Harmonien Ihn in ihre Reigen zieh'n."

Wie wunderbar mag doch die Darstellung des Dante durch den Prinzen gewesen sein, da — der Prinz schon in früheren Jahren eine große Achnlichkeit mit Dante zeigte, die aber in späterem Alter noch viel unverkennbarer hervorgetreten ist.



|   | · |   |   | ·   |
|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |     |
|   |   |   | • |     |
| • |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   | •   |
|   |   |   |   | •   |
|   |   |   |   |     |
|   |   | • |   |     |
|   |   | ٠ |   | •   |
|   |   | • |   | • • |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |



| DATE DUE |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

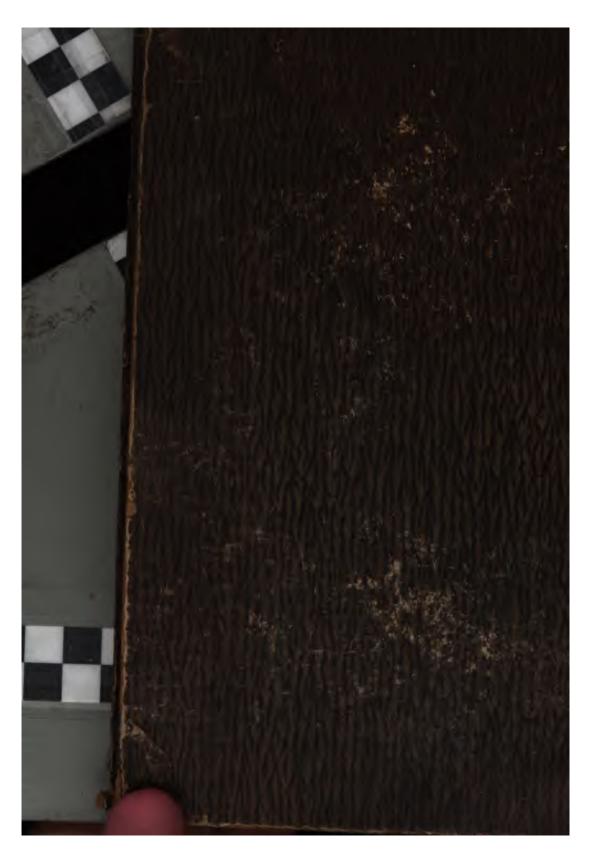